

### Bretshirms Sing Bretshirms Sighten

Schufter & Coeffler Berlin und Leipzig



HARVARD COLLEGE LIBRARY





Hieronymus Corm im Jahre 1892

# Hieronymus Corm Bekenntnisblätter

Berstreute und hinterlassene Aufzeichnungen eines Dichterphilosophen

Eingeleitet von Philipp Stein

Berligt bei Schufter & Coeffler Berlin und Ceipzig 1905

## HARVARD UNIVERSITY

Alle Rechte vorbehalten

Drud pon E. Saberland, Cetpsig-B

#### Einleitung

Dor einem Dieteljahrhundert, im Avoember 1880, schrieben fleteonymus Sorm von seinem "einfamen, midjessgembe mit Fletonymus Sorm von seinem "einfamen, midjessgember Willen sortgesetzten Leben". Ein blinder Seiner flamd er an der Brandung des Lebens und vermochte thren Wogenprasi micht zu gleichen "eine Den der den Gedicht, "Die Trappisten" densten, an jene Verse von erschütternder Stimmung, in dennes seine Sebensssüch, seiner Tegesterm des Kebensmuch auch sich der flehen zum Ausdernaf kommt und in denne er verfändet, das Keben abse nur einen allässichen Momente von Leiten.

Solche Stimmungen aber, wie sie jenen Beief und jenes Solche erstlien, gehören doch zu den Seltenheiten auf dem an Keidensständenen so reichen Kebensgange diese Mannes, der ein gedorener Poet war und doch verbiertel seines Keisens durch Den und Juge seinen unmittlichbaren Einvend der Weite empfing. Eine wunderbare Energie lebt in diesen sleiten keine wie und er ward im Philosoph der Cat — er hat nicht elgentiliche Philosophiegebäude aufgeführt, doch er hat die glängendie Poeis er Kedensstähgleit seinen Philosophiegebäude aufgeschapen der Seinen die der Kedensstähgleit seinen Philosophiegebare des eine der Kedensstähgleit seinen Philosophiegebare ein der Seinen über wunden, hat sich all der Fessen entleben, det sich aus Keden ihm aufgeschapen sich der Seinen sich der Seinen der Seinen der Seinen sich der Seinen der Seinen sich der Sein

"Und droht auch Aacht der Schmerzen ganz Mein Keben zu umfassen, Ein unvernänst'ger Sonnenglanz Will nicht mein Herz verlassen."

In den folgenden autobiographischen Unfreidnungen (Seite 3-31) fpricht fich ber Dichter febr entichieden und überzeugend in diefer Binficht aus, und es perlobnt darum nicht mehr, jenes Dorurteil gegen die Weltauffaffung Corms noch. mals ju befampfen. Jenes Dornrteil wird gumeift feine Mab. rung erhalten baben aus der Kunde pon dem erbarmungslofen Schicffal, bas form fo fruh betroffen bat. Um 9. Muguft 1821 in Mifolsburg als Sobn des Kaufmanns Sandesmann, eines Mannes von vielfeitiger Bilbung und regem literarifden Intereffe, geboren, mar er icon als Knabe franflic. Den Gymnafiglunterricht mußte er auf aratliches Derlangen balb aufgeben; als er bann amölfiabrig auf der polytechnischen Schule in Wien feine Studien fortfette, ergriff ibn icon im Jabre darauf, 1834, eine plotliche Sahmung, von der ibm der Kurgebrauch von Ceplit nur teilmeife Beilung brachte, benn die Krantbeit marf fich nun auf bas Bebor. Beinrich mußte auf das Studium der Mufit verzichten (Autobiographifches Seite 15 ff.), und in feinem fechgebnten Lebensjahre bufte er das Bebor vollig ein - die Kraft des Augenlichts verminderte fich mehr und mebr und in fpaterer Zeit (1881) ift es bann pollia erloiden. Die familie wollte ben Knaben, um ibn gu fconen, frub von geiftiger Unftrengung fernhalten, aber mit eiferner Energie erarbeitete er fich felbftandig eine große philosophische Bildung und literarifche Belefenheit. Schon in dem fechgebnjahrigen Jungling ermachte ber Dichter - in bem "Ofterreichifden Morgenblatt" ericbienen feine erften Gedichte, und es zeigt fic. daß die Leiden feine Jugend frub gereift haben. Im Jahre



1843 bereits erwirbt fich seine mohammedanische Saufflage "Abdul" Beachtung und Unerkennung, und das Epos des Zweiundzwanzigjährigen kann bei Paetel in Berlin erscheinen.

MIs feuilletonift und Kritifer ericbien er querft in dem Buche "Wiens poetliche Schwingen und federn" (1847). Diefe Schrift. die Charafteriftifen der Schriftfteller Ofterreichs gibt, mendet fich gegen die Benfur, und er verfundet "feine gerechte Derachtung gegen jene, die fich heutzutage noch den öfterreichischen Benfurgefetten unterwerfen". Es mar in Wien feine fdrift. ftellerifde Catigfeit bei ben Beborben bereits mifliebig geworben. und darum ließ er aus Rücfficht auf feine familie diefes fein erftes Bud unter dem Dieudonym Bieronymus Lorm erideinen (Leipzia, Grunom). Das Bud gimete den freiheitlichen Beift wie andere Schriften Jung. Ofterreichs, befonders die von Unaftafius Grum, Morit Bartmann u. a. Die Derfolgungen, die er megen feiner litergrifden Catiafeit in Ofterreid gu befürchten batte, peranlaften form - Diefen Mamen bat Beinrich Sandesmann feit. bem beibebalten - die Beimat ju verlaffen; er begab fich nach Leipzia und bann nach Berlin. Die Revolution von 1848 machte ibm die Rudfehr nach Wien möglich - er beteiligte fich an den publigiftifden Kampfen der Zeit und ift dann ein Dierteliabrbundert dort geblieben.

Die unrubig bewegten Jugendjahre maren vorüber, von auken griff fein großes Greignis mehr in feine Eriftens ein und er führte fortan das Leben eines Mannes, der, wie er einmal fagt, nichts erlebt bat. Er mar in Wien bann lange Beit für die Wiener Zeitung tatig - fein hauptfachliches Gebiet mar die literarifde Kritif, in der er Bervorragendes in oft eigenartiger form leiftete. Uber auch auf bem Bebiete bes eigent. lichen feuilletons murbe er bald ein Meifter - wie alangend er diefe literarifde Kunftform bis ins fpate Alter beberricht bat, laffen überzeugend die Auffate erfennen, die ich in der Rubrif "Autobiographifches" miedergebe, Und ein fonft nicht eben anertennungsfreudiger Autor wie Karl Guttow fagt einmal 1878 im Anrnberger "Korrefpondenten", nachdem er von Ernft Koffat gefprocen: "Ciefer und philosophifder mar in Wien Bierony. mus Korm, der mobl der geiftvollfte Dertreter des Begriffs: Was ift ein richtiges feuilleton? genannt werden barf. Diefer eigen. tfimliche Kopf wirft irgend ein Dargdoron wie eine bunte Seifenblafe in der Einleitung feiner Muffate und wie eine Mufgabe hin, bringt fie auf die Höhe einer zeitgemäßen Beziehung und schließt mit einer praktischen Auganwendung, einer treffenden Oaranele".

Shon die 1846 entstandenen "ördferderger Uquarelle"—
nie "Wiens poettiffee Sawingen und ziebern", jest ein vergriffenes Buch — lassen uns erkennen, wie doch all diefe Cagesstimmungen und Cagesströmungen erinommenen Siedderungen einer dichterischen Schaftensart entstammenen und wie korms psychologischer Unteil an seinen Gestalten immer mehr für ihn zur Haupslacke uted. Immer mehr kommt uns dei der keftire seiner Schöpfungen, auch der steinsten, vielleich un komm von den Belosopsen, das der Dichter in korm von dem Phissopsen, und der steinsten, vielleich in korm von dem Phissopsen, und der steinsten, vielleich in korm von der Beine Jugend verbisstere, had den in ihm schummernden Poeten früh gewoest, und als dann später ein erneuter Schässlichgig ihn noch härter traf, als er schließlich die Schtraft völlig verlor, da hat sein Innenleben sich immer reicher und reifer entwießelt.

Die Muffenwelt fab und borte er nicht mehr, ba ichuf er fich in fich eine neue Welt. Seine innere, feine philosophische Große, fein dichterifches Empfinden befähigten ibn. nun alles Seelenleben der Meniden bis in die feinften Regungen gu belaufden und gu feben mit blinden Mugen. Mur felten lieft er ertennen, daß ibn auch duftere Stimmungen beherrichten er war im Grunde eine fonnige Matur und er batte bas unichanbare Blud, Liebe ju erwerben und auf Jeden, der ibm naber treten durfte, marmend und bezwingend gu mirten. Ein großer Kreis von freunden und Derehrern ift ihm bis in fein patriardalifc hobes Ulter treu geblieben, überrafchend gablreich find die berporragenden Zeitgenoffen, mit denen er im Brief. wechsel geftanden hat, er felbft gahlte gu unferen wertvollften, liebenswürdigften und intereffanteften Brieffunftlern, wie feine pon Orofeffor Squer fett gur Deröffentlichung porbereitete Brief. fammlung ermeifen mird. Er mar ein foftlicher Caufeur, ein geiftreicher Schachspieler - nichts mas draugen in der Welt Bedeutendes voraina, feine mertvolle literarifde Ericeinung ift ihm fremd geblieben, und wie er unermudlich dichterifc produgierte, fo nahm er auch fritisch regen Unteil an Siteratur und Philosophie. Eine Energie, fablhart und unbeugfam, arbeitete in ihm und übermand all die Binderniffe, die das Schidfal amifchen ibm und der Welt aufgeturmt batte. Freilich großes und unichatbares Derdienft daran, daß Bieronymus Sorm fich fo felten bewuft murde, wie bart das Befchic mit ibm verfahren, batte die Liebe feiner familie, die mehr mar als hingebend und pietatvoll, die opferwillig die Erifteng diefes feltenen Menfchen ermöglicht hat. Im Jahre 1856 hatte Korm gebeiratet, zwei Sobne und eine Cochter entftammen diefer alfidlicen Che. Schon mit fechgebn Jahren, als er das Bebor verloren, hatte er eine Urt ftenographifcher ,fingerfprache erfunden - mit Bilfe diefer verbaltnismäßig einfachen Schnellfdrift fonnte ibm auf den inneren Bandflachen alles mitgeteilt merden. So murde die Unterhaltung mit ibm geführt, fo murden ibm Zeitschriften und Bucher juganglich gemacht, fo wurde ibm die gange Welt vermittelt. Und mit feinem aufs feinfte ausgebildeten fühlvermogen fonnte er aus der Urt, wie hier die Worte ihm auf die Band übertragen wurden, ertennen, wen er vor fich batte. In opferwilligfter Bingabe bat feine Cochter Marie ibr Seben dem blinden und tauben Dater geweibt: fie ift ihm Unge und Ohr gewesen, fie hat die Welt ibm feben Cag neu ericbloffen, fie war ibm Sefretar, fie mar für ibn das Bindealied, das ibn mit der Aukenwelt verband - und wer ie von Bieronymus Corm fprechen wird, der wird voll verehrender Bewunderung zugleich auch feiner Cochter Marie gedenfen. . .

sorm hat bis 3um Jahre 1873 in filler Guründzezgenheit in Taden bei Wien gelekt, dann siedelte er nach Dresden
iber, von wo er 1892 mit frau und Tochter nach Beimu 309,
um in der Tähe seines allesten dort als geschätzer praftlische
Tätzi würschen Sohnes zu leden. Dort siß er am 5. Dezember 1902
geschoten — ein Einundachzisjähriger. Und diese Keben von
mehr als bildischen Alter is fössilich gewesen, voll Müshe und
Abscht. Untermiölich hat er geschäften, nicht immer fetilich nur
das, was ihm spezienslache war — er spricht es einmal franp
und mit bitterem Humor aus: "Der Vächer bescheht darauf,
daß ich mich zum Schreiben begestlere". Aber vor allem glich
dich macht ein doch die Seisstelt, die mit dem Schaffen verbunden ist. Und darin liegt vielleicht der Schlässel zum Gebeitmis der Sormsschunden und er
beitmis der Sormsschunden.

Die feinfinnige, fleine Künftlernovelle "Das Kopftuch der Madonna" scheint mir das zu bestätigen. Sie hat seinerzeit in einer Preisfonfurreng der Wiener "Allgemeinen Kunftdronif" die erfte Auszeichnung erhalten, - fie ift im Buchbandel langft nicht mehr aufzufinden; darum und weil fie fur Corm fo bezeichnend ift, habe ich fie unferer Sammlung verftreuter Corm. fdriften eingereibt. Die Movelle bandelt von einem bochftreben. den Maler, dem die Boffnungen auf zwei Bilber, die fich ber gerade modifden Schablone nicht einfügen wollen, gerftort worden find durch Jury und Kritif. Derzweifelt will der Maler feiner Kunft entfagen, doch wenige Cage fpater ift er bereits wieder begeiftert an der Urbeit: "ich arbeite, weil ich muß" fagt er - "ich fann der Seligfeit, die taglich in meinem Innern aufgeht und nach außen drangt, nicht widerfteben." Und an einer anderen Stelle führt der Dichter aus: das "Bimmelboch jauchgend, gum Code betrübt" gelte ebenfo wie von Siebenden auch vom Kunftler und Dichter. Seine himmelhoch jauchgende Seligfeit des Schaffens bat feiner gefamten Catigfeit ben Stempel aufgedrudt. Und fo ift bas Wunderbare moglich geworden: ein blinder und tauber Mann bat nicht nur vermocht, fich in den Befit unferes gangen Bildungsichates gu feten und auf der Bobe unferer Kultur gu fteben, er bat es auch erreicht, darüber bingus ju fommen, die Bildung feiner Beitgenoffen gu ermeitern und fie emporguführen gu boberen Musbliden, gu innerer reinerer Beiftesbobenluft.

Much aus dem "Kopftuch der Madonna" ift icon erficht. lich, wie auch den Movelliften immer die Sofung der pfycho. logifden Unfagbe befonders reigt. Die fabel, wie bandlungs. belebt und auch anefootisch fie mitunter erscheint, wird ibm bald gemiffermagen nur jum Dormand - felbft in feinem Roman "Spate Dergeltung", mo die Baufung der Befchebniffe aroker und romanbafter ift als fonft bei ibm. ailt ibm die Durch. führung des ethifden Gedankens als Bauptaufgabe. In der langen Reibe feiner novelliftifden Dichtungen werden die von ihm erichaffenen Beftalten immer ju Tragern des Cormiden Dent. progeffes gemacht, obne bak ibnen ibre Gigenart genommen wird - fie haben im Begenteil faft alle febr fcarfe Eigenpragung. Und wie form durch fein eigenes Schicffal gur Er. fenntnis der Mot und der finfternis des Lebens gefommen ift und durch eigene ftarte Kraft doch ein Uberminder geworben ift und porbilblich fur die anderen, fo vermag er auch in den fleinen Gingelichieffalen feiner Belden und Leidenden der Menfc. heit ganzen Jammer einzuspannen und doch wieder fie hinauszuführen in die Refignation und zugleich in den Criumph boberer Weltanichauung.

Uberrafchend ift es, daß bei allen feinen ergablenden Dich. tungen, deren lange Reibe im Einzelnen gu nennen bier unmoalid ift, niemals ein Mangel an Unidaulidfeit fic bemert. bar macht - ftets bat man die Empfindung, daß alles unmittelbar von auferen Eindruden angeregt fei - die Welt lebte eben in diefem Dichtergemut mit ungetrübter Unichaulich. feit fort - noch glangender vielleicht zeigen bas feine Derfe, die fich eine große Gemeinde erworben haben - die erfte Sammlung feiner Gedichte fonnte in mehreren Auflagen erdeinen und er tonnte ibr 1897 noch einen Band "Nad. fommer" folgen laffen. Der Eyrifer Corm ift durchmeg folicht im Unsbrud, in ber form vom feinften Ebenmak, eine melodifche Unmut geht durch feine Rhythmen - es ift, als ob bier der Reis der Mufit wieder auflebe, auf deren Musubung er fo frub batte vergichten muffen. Befonders gart und fein bebandelt er das Liebeslied; feine Sonette und Ghafelen find meifterlich auch in der form. Er gehört gu den feltenen Dich. tern, die einem ftarken Bedankenarundton einen Ausdruck voll poetifder Stimmung ju verleiben vermogen. Ergreifend ifts. wenn über feinen Bedichten fich der fille frieden wehmutsvoller und doch groß bebergter Refignation breitet, und erftaunlich ifts, wie er feiner philofophifden Weltanfdauung immer neuen dichterifchen Musdrud abmaewinnen weiß, wie diefe Bedichte durch. weg Befenntniffe find eigenfter, perfonlichfter Urt, und doch qualeich eine Stute merden und ein Croft all benen, die bes Lebens Saft empfunden haben und überwinden wollen. Mit Recht betont Richard M. Meyer, daß weicher, melodifcher der tiefe Weltichmers mobl nie ausgedrückt worden ift, als in Sorms Bomnen der ftillen Derzweiflung: es ift nicht wie bei pielen Machabmern Beines und Lengus ein traditioneller Weltichmerg, es ift perfonlichftes Erlebnis, eigenfte Erfahrung, mas aus feinen Klagen bervortont und darum ift alles fo bezwingend und erareifend.

Wie in seinen Gedichten, so hat er die Summe seiner Kebensansichten, seine eigentliche Weltanschauung vornehmlich in dem großen Werfe gegeben, das seiner Brünner Einsamkeit entstammen. Voraus ging schon sein Buch "Der Anturgenus!"

und "Natur und Beift" - guerft 1876 als ein Buch ericbienen, dann 1884 als zwei gefonderte Werte berausgefommen. Er ift nun ju der Unichauung gefommen, daß die unausfüllbare Kluft amifden dem fpetulativen Idealismus und dem unerreichbaren mabren Objett der letten Erfenntnis den miffenschaftlichen Deffimismus bedingt. Und indem er dann diefen miffenschaftlichen Deffimismus trennte von dem flachen Lebenspeffimismus, fommt er gur Unflofung der peffimiftifchen Lebensdiffonangen, gur Errichtung feines "Grundlofen Optimismus" (1894) - jenes Wertes, pon dem er in feinen autobiographifchen Ungaben (5. 28) ergablt, daß er es unter der feber babe. Diefe große und lette Schopfung feines Lebenswertes negiert das Wiffen vom Guten, aber es perfundet den Sieg der Bergensgute, deren Unblick tiefer ergreife und erschüttere als die Ideen des Denters und die Werte des Genies. Den Wert des hochften Lebensgenuffes befitt die leidenschaftslofe fontemplative Urt, das Leben gu nehmen. Das Leben an und für fich gilt ihm nur als Saft - unfere Berftrenungen, Dergnugen, Befchaftigungen dienen nur dagu, uns das Ceben vergeffen gu machen: "dennoch hat uns die Matur eine Unbanalichfeit an dies ode, leere Leben eingepflangt - der Menich ift immerdar ein Kind, das, wenn es noch fo fpat geworden, nicht gerne fclafen geht . . ."

Marie von Ebner-Eschenbach, sorms eble und gessterwandte getreue Freundin, hat es einmal ausgesprochen, wie wünschenbert es wäter, den reichen Schaß an Gedonsfen in des Dichterphilosophen Worfen einmal zusammenzuskellen. Eiwas bearartiges wird im vorliegenden Auch ebe "Zestenninsbälter" versucht. Versächst im vorliegenden Auch ebe nerstenen Arbeiten sorms, die nicht in Buchoren erschenen find, dann einige Werke, die längst vergriffen und nicht mehr aufsinden Endesten in den "Die Mage eines Cauben", das erste der verössentlichen Westen, dem ausger dem "Oberreckhische des jugendlichen Dichtere, dem außer dem "Obereckhische des jugendlichen Dichtere, dem außer dem "Obereckhische des jugendlichen Dichtere, dem außer dem "Obereckhischen Mosgenblat" auch Vässener "Cheater-Teitung" Aufmahme auch der

hinzugenommen ift dann, was wie tagebuchartig in den letten Lebensjahren des Dichters fich aneindergereiht hat und als

fein Nachlag binterblieben ift. In dem Nachlag fand fic auch das bis dabin nicht veröffentlichte Marchen "Konia Emia" por es ift jedoch eine Jugendarbeit und fceint nach einem Briefe Corms an Morit Bartmann aus der Mitte der vierziger Jahre ju ftammen. Um melder Qualitäten millen die Künftlernovelle "Das Kopftuch der Madonna" der unverdienten Deraeffenbeit

entzogen worden, ift icon früher dargelegt.

Beigegeben find fatfimilia ber Cormiden Bandidrift, die von Intereffe fein durften. Bis gum Jahre 1881 bat form ftets feine Dichtungen und Briefe felbft gefdrieben - er hatte fich erft feitdem, unter dem Drud der Motwendigfeit gum Dit. tteren verftanden. Die beiden Seiten aus feinem Motisbuche die bier folgen, find in der Groke des Originals wiedergegeben, das Gedicht auf Seite XVI erscheint in etwas verfleinerter Wiedergabe. Es ift die erfte faffung des Bedichtes "Innere Stimme", und fammt aus dem Jahre 1852. Ein Dergleich mit dem in den "Gedichten" (7. Auflage, S. 72) veröffentlichten Drud ergibt, daß nicht nur im Gingelnen fic verschiedene Lesarten finden, fondern auch daß die Stropben 2, 3, 10-12 darin nicht enthalten find - fie merden bier gum erften Male peröffentlicht.

Den Einagna bilben die autobiographifden Aufzeichnungen forms - fie gemabren intereffante Ginblide in fein Seelen. leben, in den Bang feiner Entwicklung und in den Zeit. charafter, mit dem Bieronymus Corms feltene, in mancher Binficht mobl einzige Individualitat verantert mar.

Philipp Stein.

#### 15. april 1872

dain na Rimbyer must grafely in My. dan't Hit topp is award forward your an Grandy Hom gafifty and ings and he lingthy withou , while his prapage wither how gived for Nag refeller jolinner glader, pour sid he lylams, his was prompletter fridings that to lythous to my grand with higher than the higher The his all Bada A. Milingthe his weathing Inhibots while I. Rylman gas has But in happis to binantis is whoulf Takon I specific winder degreed way the the 

fatfimile zweier Seiten

Alabri in to Alexan The sur fire also furbacy anyon Haffare II, pears of jungs traffer Haffare Algar and sign and supply the haffar of males popply the haffar of may good of may pring a aigual on getting the period of many former and surface of the period of the period of the surface of the

wan dead aft his and printly who find general debut freight feld to he letter differ, the ment

o frequential to spoot of rection in his ! It has not seen the forther than the first the seen and expend week of all hayings, and

I simply it in Alligion his populated in such

aus dem Notizbuch Corms.

person day welfgrong Gin Himmon faller allah dimbaigant; June Lift in day Salt in gefford bald Will wift Horizon; fin trimment. Buight In Haland, falle minguesment, in not place. Visf in funers, Bald in Joffen bald Linesquiel, sin fin Ginnend; Lingt gulous, East all fife food miffent fif from Eng. Laip Elaguer. Ewy pragued. and him wiffer dlang sall haif rimed. Latel I'm walfolfaft all tales siffy Efrani Bangan, Golf for Eland! genfinder tandarffor nis groundy sully Taly! Gulanger! my ingel. Rimbol find and girl, Ly inderfairing shill It ranken Pin - had wander. what are die sal fing Ly Sm' ( fifthe gial in grantent: alumbando. Alt so dlang, to Sim shal di lip. allind Will and sinfant shalled, ffragled. nad pushemention night mid autom thin Springlif trafted. mofo yourinfam. 2 has grafift in 3 quit hift extinged. after in Autored fright James Alingent . -Efrial, wound lings bright, ace beginned ary su anyspife Will po glangen! Mar & Sip? Min and Mirmel Sim Largent. End a calpt gains

Saffimile der ersten Niederschrift des Gedichtes "Innere Stimme".

Leaf dis't pagent.



hieronymus korm im Jahre 1878

### Uutobiographisches

Ein Dichter mag durch Beeinträchtigung der wichtigken Stunesorgane noch so fehr zur Ubgeschiebenheit gezwungen sein — immer gilt für ihn das Wort stenntich Seines: "Der Dichter bringt die Welt mit auf die Welt".

#### Klage eines Cauben.

Wenn sanft Zephyr am Abend weht, Die Ause jedem Müden winkt, Da ruft die Glode zum Gebet, Erweckt der Undacht heil ges Licht — Ich Armer hör' die Glode nicht.

Wenn oft das Herz so schwer und bang, Des Cribsims Wolke uns umgraut, Und unser Stick nach oben schwut, Erfreuet uns der Leier Mang, Da sanst er ducch den Schwerz sich bricht — Ich Linner hör die Keier nickt.

Wenn Ceures uns geraubt der Cod, Wenn wir verwundet vom Geschied, Derlassen von dem irdssied, Griffen Glüd, Dem Freunde Kagen unste Ado, Jet er's, der Trösung um uns slicht — Jet Urmer hör' die Trösung nicht.

Drum tönt das Lied aus meiner Bruft So dumpf und schwer des Trübssims soll; Was ist's, das mich erfreuen soll? Und was erfällt mein Herz mit Lust? Da mir ein kostbar Gut gebricht: Ich Irmer höre seider micht.

1837.

Es wäre mir leicht, mein dürftiges, ereignisloses Dossin, das ein Grashalm unter Millionen Grashalmen ift, dennoch in einem dicken Buche zu bescheinen in, dennoch in einem dicken Buche zu beschreiben unter dem Titel: "Memoiren eines Manmes, der nichts ereibet." Denn man glaubt es nicht, wie reich ein an Glüdefällen armes Leben ift, und wie viele gleichsam individuell-historische Caten ein König der Leiden odlibringt, um sich das Beherrschen und wachreiber sienes rüblesigen Dolkes zu einer Lebensfreude zu machen.

In den Augenbliden der Mifanthropie, wenn man gerade über Euge, Derrat, gemein-gebräuchlichen Wortbruch und andere Gebrechen der Ceute gu flagen hat, mag man wohl zu der Unschauung gelangen, welche die aanze Welt für einen Kerter und die Menschen für bas unvermeidliche Ungeziefer darin anliebt. Allein wie fein noch fo grokes aukeres Blud unter allen Umftanden por einer abnlichen peffimiftischen Weltbetrachtung bewahrt, wenn man nicht in feinem Innern die Befreiung und Erlöfung aus den Kerterbanden durchfekt. die Natur und Schicffal um jeden schlingen; - fo fann andererfeits fein Befananis, zu melchem das Unglud ein Einzelleben gestaltet, fo eng und fo finfter fein, daß fein Boden nicht ungeghnte Rofen truge und große Gestalten es füllten, die unaleich den irdischen Raumaeleben den engen Kerter nur um fo mehr erweitern, je gablreicher fie ibn bevolfern.

Mein Leben war eine pennsplantliche Einzelhaft. aus dem Bereich der Kunst und der Philolophie sind große Gestalten darin aufgetaucht und mittelst der Josen und Gesühle, die sie weckten, sind aus dem scheinbar so unfrucktbaren Boden Erzeugnisse emporgeschossen, denen von einigen stengen, aber unbehangenen Michten die innere Berechtigung zugesprochen wurde, in der Eiterahr noch einige Geit weiter zu bestehen. Es bedarf im hinblic auf meine forperliche Stuation, auf die

doppelte chinefische Mauer, die mich von der Außenwelt abschied, keines Zeweises, daß mein Schreiben nichts als ein Hülferuf eben nach der mir entrissenen Außenwelt von jeher gewesen ist. Et war kein vergeblicher. Schow wästend die den erfen Derfuch unternahm, mich mit der mir abgeschiedenen Welt literarisch zu verfländigen, machte ich die Erschrung, daß Niemand ganz verlassen bleibt, sobald sich von ihm nur das Gerückt verbreitet. daß er dieser egossischen Welt vor den auf seinen Verufländigen verstellt verbreitet. daß er dieser egossischen Welt vor der den auf seinen Verufländigen Verlassen aus die Verlassen von der den verbreitet verbreitet. Daß er dieser egossischen Stagenehmen zu bieten habe.

3ch befand mich in der zweiten Balfte des Jahres 1846 in Ceipzig, die enge bochgelegene Wohnstube meines Jugendfreundes, des Dichters Morit Bartmann teilend, um die lette Band an mein erstes Buch: "Wiens poetische Schwingen und federn" zu legen. Döllig unbefannt und ungenannt, nicht einmal den Schatten des Auhmes werfend, der fich querft als "Ruf" anfundiat, arbeitete ich emfia an dem genannten Buche und wurde in meinem fleife, mir querft unbegreiflich, durch fortmabrende Beinche der damals in Leipzia domizilierenden literarischen Notabilitäten gestört. Was war ich, die arme Hetuba, diesen in ihrer Zeit so gewichtigen Ceuten, die freilich beutzutage balb oder aans pergeffen find, dan fie die boben Treppen zu mir emporstiegen und fich es in meiner "Kneipe", wie damals jeder Student feine Behaufung nannte, eine Zeitlang gefallen ließen, die Schwierigkeit einer meiftens nur ichriftlichen Derftandigung mit mir nicht scheuend? Im Gefühle meines Nichts fand ich jo lange feine Colung des Ratiels, bis ich erfuhr, daß fich - pielleicht durch schaltbaftes Bingutun Bartmann's das Berücht perbreitete, welches durch die auf meinem Schreibtisch liegenden "Burftenabzuge" bestätigt zu werden fchien, daß demnächft aus meiner geder eine Charaf. teriftit der Schriftsteller des gesamten Deutschlands im angesehenen Derlag von Brunow in Leipzig erscheinen merde. Jeder der Berren wollte also Sorge tragen, charafterissert oder mitwelsens vorteilhaft genannt zu werden, jeder wolkte mir die mehr oder mitwer werken, ieder Korbeeren seiner Tätigteit vor das Auge rüden, in's Gedächtnis prägen, in die Schreibseder legen. Bedentt man, daß der Schwerpuntt des gelanten politischen und geistigen Lebens in Deutschland damals ausschließlich das Buch war, besonders nachem Friedrich Willelm IV. einige beute saft somisch flingende Millerungen der Zeinlur erlassen hat, namentlich das Geseldbe unwerklies Wahrtel was der ho wird man die Wichtigkeit begreifen, welche die Schriftseller auf das plöstliche Aufrachen eines ganz obstruen Krititers ihrer Schriften legten.

Das Miniatur-Erfolachen meines erften Buches batte mir zu perfönlicher Berührung oder Derbindung mit bochbegabten, mit wirflichen Dichtern perbolfen. 3ch will nur gebn derfelben nennen, in denen ich perfonlich wahrgenommene Charafterguge erlebte: Unaftafius Brun, Brillparger, Otto Endmig, Bauernfeld, Darnbagen pon Enfe, Buttom, Laube, Kubne, Stifter, Bebbel. Don diesem Kollegium ausgezeichneter Manner ihrer Zeit mußte ich Charafterguge zu ergablen, die fich ausschließ. lich perfonlichem Derfebr mit mir entfalteten. Allein mein diffiziles Bewiffen debnt die Beiligfeit Spruches: De mortuis nihil nisi bene to meit aus. daß ich mich nicht berechtiat fühle, bedeutende Menschen in einem Lichte erscheinen zu lassen, welches sie nicht bemußt und absichtlich auf die Welt geworfen haben, Diefe Toten leben in ihren Werten, find aber für mich maufetot in ihrem perfonlichen Wesen. hatte ich auch teineswegs etwas anderes als Gutes, wenn auch manche menschliche Schwäche, von ihnen zu berichten - schon der Bedante, daß fie, wenn fie noch lebten, unwillig, widersprechend oder sogar ergurnt in meine aut gemeinten perfönlichen Reminiscenzen einfallen fönnten, bemmt meine feber. Ermaat man diefen Brundfat der Bemiffenhaf-

tiafeit tiefer, so gerät man freilich zu einer traurigen philofopbischen Unschauung über den ethischen Wert der Weltgeschichte. Jeder Mensch mußte demnach ein Beheimnis für ieden Menschen bleiben, so weit er fich nur in Bedanken und Befinnungen und nicht in Taten manifestiert, die freilich der Weltgeschichte angeboren, aber den mabren Charafter des Menschen um so meniger fpiegeln, als fie vom Zufall abbangig find. Der fterb. liche Teil des Menschen ift, wenn gestorben, für immer tot, weil er niemals in Caten polltommen ertennbar wird; nur der unfterbliche Teil des Menschen tann der Kritif unterworfen werden, so lange er eben in geistigen oder geschichtlichen Werten fortlebt. Wie finten aus diefem Besichtspunfte die Memorabilien bezüglich groker Manner und Frauen gur Wertlofigfeit berab, namentlich die zu Bibliotheten aufgebäuften Kommentare zu den intimften Liebesgeschichten Boetbes!

Don perfonlichen Begegnungen mit großen Mannern abgesehen, welche einen Teil diefer Groke auch dadurch offenbarten, daß fie die lästigen und zeitraubenden Bilfsmittel einer flaren Derständigung mit mir nicht scheuten. weil fie immer gutig genug waren, für fich einen inneren Bewinn aus folden Müben porauszuseten, bin ich mein Ceben lang von Männern in ziemlich ungestörter Einsamkeit belaffen worden. Sie hatten ftets zu viele Sorgen, Beschäfte, eigene Ungelegenheiten, um fich lange den Müben einer Unterhaltung mit mir auszuseten, wenn ich damals Gesprochenes meistens von den Lippen ab-Immerbin blieb der Derfehr mittelft lesen fonnte. Schrift oder erft zu erlernender fingersprache notwendig und wurde vielen eber zur Abschreckung als zur Unlodung: "Wer fich der Einfamteit ergibt, ach, der ift bald allein!" 3ch ware jedoch undantbar, wenn ich mich völlig und ausnahmslos der Einfamteit überliefert erflarte. Was die Manner floben, das schien die frauen anzuziehen; stets blieb ich von intelligenten weiblichen Wesen umgeben, die eben durch die Intelligenz verhinbert wurden, sich durch schristliche der künsterische Beweise derselben zu einem allgemein zistigen Aufme aufzuschwingen, so daß ich mir, wer weiß, wie lange Zeit schon täglich sagen kann: Die modernen Frauen sind mir die siehlen Männer.

Die Gastfreundschaft, die mir Morit Bartmann in Ceipzia ermiesen hatte, vergalt ich ihm in Berlin, mo er pon Ende des Jahres 1846 an bis tief in das nächste Jahr binein mein Stubengenoffe blieb. Un die Stimmuna Berlins in ienen Tagen, die der großen Repolution unmittelbar porbergingen, wird wenig mehr gedacht: man vermengt die Disposition der Bemuter allgusehr mit den Erregungen, welche schon die Chronbesteigung friedrich Wilhelms IV. im Jahre 1840 bewirft hatte. 3m Jahre 1847 war der sonderbare Einfall dieses Monarchen, dem Drangen der öffentlichen Meinung nach einem Darlamente durch ein Surroaat, durch die Einberufung eines "pereinigten Candtags" in Berlin zu entsprechen, in Szene gesett worden. Bedeutungsvoll und zum Teile geiftreich waren die Derhandlungen diefer Notablen-Derfammlung, aber eine unerbittliche Scheidemand ichien fie von einer leidenschaftlichen Teilnahme des Dolfsgemütes, von den wirflichen Intereffen, welche die Nation damals bewegten, absolut zu trennen. 3m Berliner Dolfe zumal ichlugen nur die gang äukerlichen formen und Redemeisen Wurzel und bezeichnend dafür war die allgemein tolportierte Meußerung eines Drofdytentutschers, der seinem Mieter auf das Ungebot eines ju geringen Dreifes für ein weite fahrt jur Untwort aab: "Beehrtefte Derfammelte, erlooben Se mich ein alljemeenes Jelächter!"

Das große Ereignis, welches mit dem "Dereinigten Candtag" in die Geschichte Preußens eintrat, hatte im Augenblick seiner Verwirflichung sowohl bei den Volksmassen des sogar beim Mittelssand ein auffallend geringes

Interesse angesacht. Die Ursache ist leicht zu erstären und wurde democh von den Nachtsbabern und Geschgebern weber im Doraus ergrimdet noch nachträglich einigeschen. Die Ursache von das die Freiheit, die sich in diese Art oder Abart von Parlament dostumentieren wollte, zum Geseite und zur Gescläschaft eine durch die alle Zenfur gebundene Zeitungspresse hatte. Dieses Parlament sich daher einem Clavier ohne Aschanasboen, wenn nicht gar Eichtenbergs Messer der Willinge, an dem das hetzt einem Clavier ohne Aschanasboen, wenn nicht gar Eichtenbergs Messer web Willinge, an dem das hetzt einem Clavier und "Cante Dosse denamsei, brachten zwar ziemlich getreue Berichte über die Derchandlungen, allein man merste ihnen an, daß sie müssels die mitbesse dingen.

Heutzutage wid man nur schwer glauben, daß damals ein kleines Buch weit mehr Ausschen, Dopularität
und Interesse erregte als der große Candtag. Dieses
Buch war seinrich keines eben erschienenes "Wintermarchen", eine Eestüre, die natürlich von den Behörden
streng verboten und schon deskalb jedem Gebildeten geboten war. Die neue Abzüstlich von Benörfnung des
beten war. Die neue Abzüstlich und Bewossscheinen
einen mittelasterlichen Glanz über die Stadt Berlin und
wie zahlreich auch die Begegnung mit Militärpersonen
war — Hartmann und ich versessien niemals, uns im
Angesicht der in die köhe strebenden Helmspihen die
Worte aus dem "Wintermärchen" zuzuraumen, die schon
ein Jahr söster in Gerässung en obsten, die schon
ein Jahr söster in Gerässung en obsten.

"Doch fürcht' ich, wenn ein Gewitter entsteht, Sieht einmal solch eine Spitze herab auf Euer romantisches Haupt Des Himmels modernste Blitze."

Die schwüse Utmosphäre des Jahres 1847 war nur denjenigen, die politisch fühlten und dachten, deutlich erkennbar; im übrigen bewegte sich das Ceben Berlins in jener hergebrachten Weise, die das Cheater yur einzigen össenstichen Beschäftigung der Nation zu machen sprecht. Das Cheater bildete auch noch immer auf Geheiß der Zenstur den haupstächlichten Instalt der Zeitungen. Im Opernfauste blüste und glänze als jachrelange Nachstweingung der Docliebe, welche Stiedeich Wilselm III. dafür empfunden hatte, das Ballet, im Schauspielhause berrschen mit soft absoluter Machtvolifommenheit die nach Nomanen theatralisch zugeschmittenen Dramen der Birch-Pfeisser.

Das Ballet mar in der Cat in der Urt beschaffen. daß man ibm ein fulturbiftorisches Studium gumenden tonnte. Wenn ich an die Wichtigkeit dente, die damals den Balletvorstellungen beigemeffen murde, fo drangt fich mir das Erstaunen auf, daß es in neuester Zeit feine weltberühmten Cangerinnen mehr gibt, die, abnlich der Marie Caalioni und der fanny Elfsler, Europa mit ibrem Rubme erfüllen murden. Ginem größeren Sadtenner als ich bin bleibe es überlaffen, zu unterfuchen, ob die eigentliche Urfache der Decadence dieses Kunftzweiges in dem Mangel an außerordentlichen Calenten innerhalb der Chorcographie oder in dem Aussterben des allgemeinen Geschmades dafür liege. 3m Jahre 1847 fab das Berliner Opernbaus noch eine Caalioni. Es war freilich nicht diejenige Caglioni, welche den Schriftfteller Theodor Mundt berühmter gemacht batte als feine Werke, indem fie ibm das Wort eingegeben, fie tange "Boethe"; die Taglioni pon 1847 mar eine Nichte der aroken Canz-Zelebrität und der Dater der Nachfolgerin mar bochangesebener Balletmeifter der Berliner Oper. Keineswegs erregte die junge Cangerin den gleichen Enthufiasmus wie ihre Namensichwefter, allein da fie fpater einen fürsten Windischarat gebeirgtet bat, fo muß man quaeben, daß fie größere Sprunge machte als die berühmtefte Cangerin der Welt. 3ch für meine Derson habe damals dem Berliner Ballet die aufmertfamiten Studien

gewidmet, die mich einige Jahre später befähigten, dem Abendblatt der faiferlichen "Wiener Zeitung" gewiffenhafte Kritifen über den Wert neuer Cang-Dipertiffements im Wiener Hofoperntheater zu liefern, Aus diefer Wiener Zeit ift noch immer eine Erinnerung in mir lebendig. die ich bier einschalten muß. Gine Wiener Cangerin. eine Baroneffe, beren Dater, nachdem er ein großes Dermogen durchgebracht hatte, seine frau und sein einziges Kind in Urmut zurudließ, batte angefangen, großes Auffeben zu erregen. Dies war in Rudficht auf ihre Kunft um fo bober anzuschlagen, als die Befichtszuge der Canzerin ausnehmend iunaen bäßlich und daber qu ihrem fünftlerischen Erfolge, der in diefem Benre fo oft auf meiblicher Schönbeit bezuht, nicht das Geringste hatten beitragen können. 3ch hatte ihr im perfonlichen Vertebr einmal gefagt, daß ihr jede Zigeunerin eine große Zufunft mahrfagen werde, aber nicht aus der Band, sondern aus dem fuße. Allein ich mar damit selbst ein schlechter Oropbet, Denn das junge Mädchen flarb plöklich, bevor ihr Ruhm noch in die Welt gedrungen mar. Sehr bemegt midmete ich ihr den Machruf:

> Sie hat den Himmel erreicht Durch Schweben wunderbar! Sei ihr die Erde so leicht Wie sie der Erde war.

führte im Jahre 1847 im Berliner Opernhause das Ballet die Docherschaft, so schwang um dieselbe Seit im Berliner Schauphielkause krau Birch-Pfeisse den Gerrscherhab des Ersolges. Unter den vielen Romanen, die sie von jeher begabten Autoren geraubt, in sie steartlisches Schlachthaus geschleppt und gevierteilt hatte, befanden sich gerade damals das Wert einer schwedischen Schriftsellerin und "Frau Prossifichen Schriftsellerin und "Frau Prossifichen Schriftsellerin und "Frau Erschwedische Roman des Berten der Schriftsellerin und "Frau Erschwedische Roman

den Titel: "Mutter und Sohn", die deutsche Mopelle den Titel "Dorf und Stadt". Querbach machte damals die Bemerfung, es mare ibm beim Unblid diefes Studes gu Mute gewesen, als hatte er ein ihm gestohlenes leib. liches Kind in einer Bande von Seiltangern wiedergefunden. für fünftlerisch angelegte Gemüter war befonbers die Schlugwendung des Studes emporend, melche zwei unvereinbarte Begenfate, auf beren plaftischen Berporhebung der ethische Wert der Novelle berubte, theatralisch mit einander verfuppelte. Das große Dublifum besteht aber nicht aus fünftlerisch angelegten Bemutern und das Cheaterftud "Dorf und Stadt" erreate namenlofen Enthufiasmus. 3ch brachte damals in eine Abendgesellschaft bei Alerander Dunder die erheiternde Machricht: Das neueste Buch, deffen fich frau Bird-Ofeiffer eben der Neubeit megen für ihre Bubnensmede bemach. tigt batte, mare ber eben ausgegebene erfte Band pon Bumboldts "Hosmos".

Allerander Dunder war Königlicher hofbuchbändler und in feinem Salon verfammelte fich eine vornehme und intelligente Gesellschaft, welcher die anmutige Bausfrau in pollendeter Urt die Bonneurs machte. Bu diefer Befellschaft geborten auch die Brüder des Bausberrn mit ibren frauen, und pon diefen Brudern mar der eine Derfaffer der vielgelobten und noch mehr ausgebeuteten "Geschichte des Altertums", und der andere Befiger eines hohen Staatsamtes. 3ch hatte Belegenheit, in diefen Salon Unton Rubinstein einzuführen, der damals 18 Jahre gablte. Er war mir ichon in Wien gum freunde geworden, mo er auch schon mehr befannt mar als in Deutschland. In Berlin hatte er nicht öffentlich aespielt und sein dortiger Aufenthalt war ausschlieflich der Kompositionslehre gewidmet. Um so größeres und überraschenderes Entruden erreate es, als er fich im Salon Dunder an das Klavier gefett und feiner Dirtuofitat freien Cauf gelaffen batte. Allerander Dunder gablte

damals faum 35 Jahre und war ein schöner ritterlich aussehender Mann mit schwarzem Schnurr- und Unebelbart. Ein Ritter ichien er in der Cat gu fein, denn fein ganges Wefen mar getragen von feiner Ergiebung und nobelfter Befinnung, die fich weit weniger der Dornebmbeit des Standes als dem 21del des Beiftes sympathisch zuwendete. Er ift erft im Alter von 85 Jahren gestorben und mir war bei der Machricht pon seinem hinscheiden zu Mute, als fabe ich mit eigenen Augen ein Stud meiner Jugendzeit ins Brab legen. Der Bofbuchhändler Alexander Duncker war sowohl Verleger als Sortimenter und batte feinen Beschäftsladen in der franzöfischen Strafe. Dieser Laden gestaltete fich nicht felten ebenfalls zu einem Salon, denn Dertreter der hochsten Berliner Intelligeng traten dort ein, um fich nach dem Erscheinen und dem Dreise neuer Werte gu ertundigen. So erschien auch einmal dort Alexander von humboldt, und da der Citel eines neuen gelehrten Wertes, nach welchem der große Mann fragte, weder dem Chef, noch dem Personale befannt mar, so verlangte humboldt ein Blatt Dapier und eine Bleifeder, um den Titel aufguichreiben. Diefer mußte ein weitläufiger fein, denn ichon batte Bumboldt einige Sefunden daran geschrieben. als er plöklich mit der Erklärung, er muffe zu Baufe noch einmal nachsehen, das von ihm beschriebene Papier verfnitterte und in eine Ede warf. Niemals werde ich die Beweaung und die Bast vergessen, womit das gange Dersonal, den Chef mit inbeariffen, auf jene Ede losffürste, um fich in Befit des unfterblichen Autogramms zu feken. 1897.

In meinem sechzehnten Cebensjahre verlor ich plöhlich das Geftör mit allmählicher Abnahme binnen weniger Cage und gänglicher Einbügung über Nacht. Eine erkennbare Krankheit war nicht vorhergegangen und verschiedene Merzte zerbrachen sich bei den damadigen beichträtten "filfsmitten Der medizimischen Wissenstein vergebens die Stellen, wo nach allgemeiner Meinung ist Kopf saß, um die Utsache herauszussiniven und waren nahe daran, mir selbst atsächlich den Kopf zu zerbrechen, um sie zu entderen. Da ich mehr Schmerz über den Derlust als Interesse an seiner Utsache empfand, so widereieste ich mich bald serneren Untersuchungen, besonders weil mich die psychologische Wahrnehmung mit Grauen erfüllte, daß die Ferrent Intelozioner, so sie fie erfertent nis der Utsache nache zu sein glaubten, von mir verlangten, ich sollte in ihre triumpbierende Freude über — mein Unglück mit einstimmen. Man könnte ein Zuch über die verstellen Seiden und Regungen schreiben, zu welchen Patienten und ihre Zertze veranlagt werden.

Da mein trauriges Geschick nicht von dem geringften förperlichen Leiden bealeitet war, so entroa ich mich bald dem Berufe, der Wiffenschaft als Prüfungschieft gu dienen. Wie die Wirfung des unseligen Derbangniffes auf meine Seele beschaffen sein mußte, lagt schon der einzige Umftand erfennen, daß ich bis zu dem Augenblicke, als das Unglud eintrat, ausschließlich und mit Ceidenichaft musikalischen Studien obgelegen batte. Zulekt war ich Schüler des beute noch in Wien berühmten, obaleich ichon por einem Menichenalter perstorbenen Orofesiors am Konservatorium für Klavierunterricht Josef Sischhof gewesen. Den Ernft der Kunft im Auge, zur Kompofition ebenso geeignet als geneigt, batte ich es verschmäht, als Dirtuoje öffentlich aufzutreten und die damals noch febr geringe Zahl der "Wunderfinder" zu permebren. Daß mir die Befähigung dazu nicht gefehlt hatte, wurde mir nicht nur damals durch das Entzuden meiner Umgebung bewiesen, sondern noch fast sechs Jahrzehnte später durch das Zeuanis einer Dame, die mir zu meinem liebziasten Geburtstage, obgleich sie mir bis dabin personlich ganz unbefannt geblieben, meniaftens meiner Erinnerung völlig entschwunden war, eine Schilderung meines Klavierspiels und meines ganzen Persönchens in meinem dreizehnten Cebensjahre gab.

Das Unglud batte junachft mein Inneres in ein Chaos perwandelt. Die erste Wirfung war, als ich mein eigenes Unschlagen auf die Caften zum erften Male nicht mehr borte, eine zum Grauen gesteigerte Ubneigung gegen das Instrument, die ich noch Jahrzehnte später nicht überwinden tonnte, fo daß fich meine technische fertigfeit, meine gange Spielfabigfeit mit der Seit faft fpurlos perlor. Obne es im gerinaften zu miffen, oder auch nur zu abnen, betätigte ich durch meine plokliche hinneiauna zu philosophischen Studien die Derwandtschaft der Mulit und Metaphylit. Bei dem Ernfte, der mir pon Natur aus innewohnte, mertte ich bald, daß die bloße Ungiehungsfraft, die ratfelhafter Weise die berühmteften Werte großer Obilofopben auf mich übten, zu meiner Befriedigung nicht genügten, fo lange ich mich nicht mit den trodensten Disziplinen der Wissenschaft, mit Loaif und Mathematit vertraut gemacht hatte. Den Ernft meiner Bestrebungen begleitete eine schambafte Scheu por der Deffentlichkeit, gerade in Bezug auf diese Bestrebungen, und obaleich ich erft in meinem fünfundzwanzigften Cebensiabre, also zu einer Zeit, da ich mich in meiner Lieblinasbeschäftigung schon zu hause fühlte, als Schriftsteller auftrat, permochte ich die Schen por der Berührung philosophischer Materien nicht abzulegen.

Der Grund ift ein pfychologischer und deshalb ermährenswert. Da nämlich der Ersak der Musik Durch Philosophie nicht ein willfürlich und zuställig gewählter, sondern ein streng von einem geheimen Seeleuproses abkäniger Wechst der Beschäftigung war, so lag in dieser mein innerstes Eeben mit eingeschlossen und die Scham, es der Oessentlichseit preiszugeben, war bei solcher Jugend eine natürliche Solge.

Meine erfte Dublitation "Wiens poetische Schwingen

und Sedern" gehörte zur politischen Literatur und eichtete iich mit begeistertem Zorn gegen die vormärzlichen Wiener Schriffteller, die es nicht als eine Erniedrigung und Demütigung empfanden, sich an Aletternich mit einer Pemütion, nicht um Zenfurfreiseit — sondern um Allüberung der Zenfur, zu wenden, was einen Abfall von dem höchsten Pringip bedeutete, welches damals die deutsche Schrifftellerwelt beselen muste.

Suchte ich auf dem Wege strengen Dentens in metapspissischen Systemen den Dämon und die Atatur Beethovens wieder aufzuspirten, so ist der unmittelbare Aersensichtei einer Affassi, welcher die vernehmbaren Cöne plößlich entrissen werden gestellt der Steffen under Jestivenschaft die Systif, Entiprechend dem vereinzelten und seltenen Jalle tonnte sich die Schnstutt and dem Ausdruck des gesenstmittigen Schmerzes nicht in der poesse Anderer, wie es bei allgemeinen Jugendogfühlen möglich gewesen wäre, son dern nur in der eigenen poesse zu oblie Zefriedigung verhelsen. Den jedem meiner Gedickte fann ich sagen, daß es als Musstständ meiner Berbette fann ich sagen, daß es als Musstständ meinen Inneres durchstungen hat, bevor ich noch einen Ders dag gestaltete.

Die mustalische Sphäre, in der meine Cyrist entstand. erweiterte auch ihren Inhalt weit über den persönlichen Schmerz und seine Ursachen hinaus die an die metapsyssische Gebens offendatund und aus einem Gebiete jenseinen Gebens offendatund aus einem Gebiete jenseits der Grenze des Erfennens den Frieden einer willigen Entsgang gewinnt. Ju den wenigen Sonnenstraßen, die auf mein getrübtes und betribtes Leben sallen, gebört das Bewußtein, daß ausgezichnete Geister der Kreizeit den Ursprung meiner Eyrist aus einem nich persönlichen, sondern aus einem metapsyssischen Schmerze ertannten und öffentlich anertannten und weil er als solcher wirflich vorsprachen wur, gerade wie bei andern Liebesschmerz, oder Früsspringsjusch, weil er die Stimmung der aangen Ursenschen zur Dermust

in Schut nahmen, fich in meinen Gedichten als bloke Reflerion fundquaeben. Diefe ift der Refler der Ericbeinungen in der form des fühlen Nachdentens, mahrend im mirtlichen Gedichte die Erscheinung feinen Befler mehr wirft, sondern an und für fich aufzutreten, ibre eigene Stimme ju erheben pfleat. Die Erscheinung war bier der Schmers und ihre Stimme die Mufit, wie eben von den Ginfichtigen ergrundet worden mar. Bu diefen geborte auch bei Belegenheit der vierten Auflage meiner Bedichte ein Kritiker: während er aber meine fogenannte Bedantendichtung als "Gefange" bezeichnete und fich über deren "Wohllaut" erging, baben flachtopfe ftumpfen Sinnes und leblofen Gemutes, zu deren journalistischem Taglobnerwert auch das Rezenfieren pon Bedichten aebort, meiner Evrit jeden musitalischen Klang abgeiprochen und den Komponisten ausdrucklich perfundet, daß fie in meinen Bedichten nichts für ihre Zwede finden werden. Inswiften ift im musikalischen Derlag von Breittopf & Bartel in Ceipzig ein Liederheft erschienen, deffen Terte ausschlieflich meinen Bedichten entnommen find.

Da ich die fähigleit verloren hatte, Lieder in Musifu niehen, do habe ich meine Musift im Lieder gefett. Poelse lolchen Ursprungs ist eine noch tiesere Gesten Doelse lolchen Ursprungs ist eine noch tiesere Offenbarung des Innenledens als philosophische Weisheit und näch voch größere Scheu wor der Oessentlichseit. Ich war schon in mein fünsigließe Ledensjalte getreten. Ist die erste Lusstagen meiner Gedichte erstieren mätzend ich philosophische Publikationen schon einige Zeit vor dem großen Bewegungsjahr in der damals von Gustan klünger erbeigierten Eepigiger Seitschichtift, Auctoraf vorlegte. Das eigentimilische Wesen dieser Zeitschrift hatte meine Scheu, philosophisch ausgungsgen Ledensjahre gebrochen, nicht weil die Zeitschrift wenig verbeitet war und was sie brachte daher noch immer nicht einer wahren Wesen weit wie der den en den immer nicht einer wahren Wesen weiten der

mitten in den aufgeregten Sturmen jener Zeit ein philosophisch kontemplativer Charakter in dem genannten Blatte porberrichte.

Mach dem Erscheinen meines ersten Buches, der oben erwähnten politischen Schrift, war ich der Rache der Wiener Polizei durch die flucht nach Leipzig und fpater nach Berlin entgangen. In diefen beiden Städten, wie schon früher in Wien, hatte fich der Derluft meines Bebors feineswegs zu einer dinefischen Mauer gestaltet, die mich von der Geselligfeit abgetrennt batte. Die Kunft, Besprochenes von den Livven abzulesen, das rasche Derftandnis in die Euft geschriebener Worte und eine bequeme Zeichensprache batten alle Binderniffe beseitigt, um mir den reichsten Derfebr mit der großen Welt und mit vielen Menfchen offen gu laffen, wie fich fpater aus meiner novellistischen Produttion ergab. Das Unglud batte mich somit nicht zur Einsamteit gezwungen, sondern mir dieselbe nur zum Bedürfnis gemacht. In der Einfamteit fehrte ich wieder, wenn auch nur in perftummelter und gerbrochener Weise, zu meinen musikalischen Meigungen gurud. 3ch refapitulierte in meinem Beifte alle Overn, die ich noch gehört hatte, und las fleißig - Moten. Ein Muliter wird perfteben, daß es eine Kunft ift, Moten au lefen, wenn man fie wie Conftude in fich aufnehmen foll und zur Machbulfe und Derdeutlichung fich feines-Instrumentes bedienen tann. So las ich eines Cages in Noten zufällig Eists zweite ungarische Abapsodie und fühlte mich gedrungen, fie mit ziemlich genauer Beibehaltung des Confalles und des Rhythmus in eine Ergah. lung aus dem ungarischen Dolfsleben zu überseten, Sie ift in meinen "Märchen der Begenwart" enthalten und dürfte jedem Musiker, der die Komposition kennt, wenn nicht als ein Kunstwert, doch als ein eigentümliches Kunftftud des Ineinanderwebens von Musit und Doesie erscheinen.

In der Einfamteit tauchte auch die Zeit, da ich noch

felbst musikalisch tätig war, lebbatter und farbenreicher in mir auf. Sifchhof, bei welchem ich meinen vielbewunderten Unichlag und eleganten Dortrag erwarb, mar nicht mein erfter, fondern mein dritter Meifter gewesen. 21s mir ein gewöhnlicher Klavierlehrer die ersten theoretischen Kenntniffe und die Tedmit des Spieles fo weit beigebracht batte, daß ich Salonstücke mit Erfola produzierte, übernahm erst meinen eigentlichen Unterricht Orofeffor Würffel. war einer jener intimften freunde Beethopens gemefen, die man bei deffen Begrabnis dazu auserfeben batte, die Enden des Bahrtuches zu halten, und Musik und Beethopen waren für Würffel identisch. Als er mein bisberiges Können prüfte, nach welchem er erst entscheiden wollte, ob er mir feine Cebrtatiafeit zumenden fonne. war er schon sebr alt und nicht lange konnte er mir die Unterrichtsstunden in meinem Elternhause erteilen. Zunehmende Krantlichteit peranlagte ibn. das "Stundengeben" fast ganglich fallen zu laffen, mir gegenüber jedoch bestand er darauf, daß ich seinen ferneren Unterricht in seiner eigenen Wohnung empfange, an die er bereits für immer gefeffelt mar.

Wie glüstlich sprang ich mehrmals in der Woche die hohen der Treppen in einem Hause der "Seisenfätter hinauf, wo Würfel wohntel Die Urlache dieses Glüstes hätte ich damals nicht anzugeben vermocht, denn was ich eine Willer und weber für den Iftelier noch für den Schüler vergnüglich anzuwenden. Stüher so gern gespielte Salonthüste muße ich "zum Teufel" werfen, und was ich Würfel vorzuspielen hatte, waren ausschließlich Stalen und Euden, letztere namentlich von Cramer. Ueber das Derhältnis Beethovens zu den genamte Etnden wußte Würffel viel zu sagen, was sich leider dem Gedächnis eines zwölfjährigen Burschen micht dauernd einprägen fonnte.

Meine schon erwähnte Mitwirfung an Kühnes "Europa" verhalf mir zu einem kleinen Briefwechsel und

einem persönlichen Zusammentreffen mit Giacomo Meverbeer, eine Begegnung, die nur wegen diefes Namens als mufifalifche Erinnerung gelten fann, im Brunde aber rein literarifchen Inhalts mar. Beinrich Laube befand fich damals, 1847 noch im flügelfleide ober in Bezug auf feine Derfonlichfeit richtiger gefagt. in den flegeliahren feines mehr theatralifchen als dramatischen Ebraeizes. Band nach Band erschienen feine Stude bei 3. 3. Weber in Ceipzig und jedes war von einer mehr oder minder umfanareichen Dorrede bealeitet. die der Welt umftandlich über des Derfassers Uspira. tionen, Wünsche und Klagen hinfichtlich der deutschen Bubne Ausfunft gab. So geschah es auch mit seinem "Struenfee" und die Dorrede dazu jammerte über den Unperstand und die Darteilichfeit der Berliner Bofbubne, welche nach Einreichung feines "Struenfee" war ein Trauerfviel mit diefem Citel aufführte, nur daß der Derfaffer nicht Beinrich Caube, fondern Michael Beer mar, der Bruder des fonial, preuß, Generalmufifdireftors Meverbeer. Laubes Grimm perstieg fich so weit, dak er feine Zurudfekung nicht der Dermandtschaft des Mebenbublers mit einem der geniglsten Männer der Kunft, noch viel weniger aber einem etwaigen größeren poetischen Wert des rivalifierenden Studes gufdrieb, fondern einzig und allein dem Einfluß des Judentums, welchem der große Kompoliteur und der fleine Dichter angeborten.

rüber in der "Europa" einen Artitel unter dem Citel veröffentlichte: "Heinrich Caube als Meffias der Juden."

Caube pergaf die Wunde, fobald nicht nur die Zeit, vielmehr auch fein eigenes Geschick einen großartigen Umschwung erfahren batte, und er in der hübschen Kanglei auf der ehemaligen Wiener Baftei als artiftischer Director des hofburatheaters faß. Meverbeer aber borte niemals auf, mir dantbar zu fein, daß ich die Beporgnanna feines Bruders auf den größeren Wert der Dichtung gurudaeführt batte. 211s der "Nordstern" gum erften Male in Wien aufgeführt wurde, traf ich infolge unferer fleinen Korrespondeng mit Meyerbeer perfonlich gufammen und bewahre diese Begegnung mit dem Manne, der auf den erften Blid eber einem Bantier als einem Künftler zu aleichen ichien, bei naberem Berfehr aber fowohl in feinem Untlit als in feinem Benehmen liebreizende Zuge des Künftlertums entfaltete, als eine meiner ichonften Cebenserinnerungen. 1894.

"Geboren werden ift ein Verbrechen, so schwer, daß Codesstrafe darauf gesett ift," sagt der Hindu. 21s ich

am 9. August 1821 die Welt des Lichtes erblickte das Eicht der Welt, einer Welt, die immer erft nach Errinat. bat noch niemand erblictt Ieuchtuna polltommen geeignet und mabre mar ido scheinlich auch geneigt, mich der indischen Bufe ju unterwerfen. Die weifen frauen, die bei folchen Belegenheiten eine Mutter und ihr Kind umgeben, waren einstimmig der Meinung, daß ich feine fiebzig Stunden mehr leben werde. O menschliche Weisheit! Siebzig Jahre find bereits daraus geworden!

So war denn ichon der erfte Caa meines Dafeins eine Entfauschung, eine Bitternis des gefrantten Ebrgeizes. Denn ich ftrebte schon damals nach dem Rubme eines bewundernswerten Deffimisten, nicht etwa Ceffings, der wenigstens das Glud hatte, daß man ihn, den Grunder einer Literatur, feines Deffimismus wegen nicht an den Dranger stellte. So findisch war ich selbst als Kind pon wenigen Stunden nicht mehr, foldbem Rubme nachstreben zu wollen. Mein Vorbild war vielmehr Ceffinas Sohn, nach des Daters eigenem Zeugnis weifer als diefer felbft, der 52 Jahre auf der Welt geblieben In einem Briefe an Efchenburg fpricht er mit Bewunderung von dem Sohne, indem er fich zugleich verwahrt, deshalb der Uffenliebe geziehen zu werden. Der aeistige Dater Nathans des Weifen fagt von dem leiblichen Kinde: "War es nicht Verftand, daß man ibn mit eifernen Bangen auf die Welt gieben mußte? daß er fo bald Unrat mertte? War es nicht Derftand, daß er die crite Belegenheit ergriff, fich wieder davon zu machen?"

Es war also der Auhm des großen Sohnes eines großen Daters, wonach ich am ersen Tage meines Cebens gestrebt habe, und daß ich mein Ties nicht erreichte, das war nur die Schuld der eigensimmigen, hartnäckigen, unerbittlichen Aututerliebe, die so ausopfernd grausm, o erbarmungslos hingebend ist. "Sie plagen sich unsonst mit ihm." belehten sie die Zetzte, "Sie bringen ist, unson mit mit ihm." belehten sie die Zetzte, "Sie bringen ist,

Wenn aber feinen großen Rubm, fo habe ich doch einen kleinen Namen errungen, und dies will bei einem Schriftsteller in Deutschland so viel fagen, daß er zwar nicht den Segen und die Ehre der Zelebrität, aber alle ibre Schmerzen und Schaden zu fosten befommt. fleinen Proletarier des Schriftmefens, die Schufterjungen, die fich rudwärts auf das Befährte eines fleinen Namens schwingen, um, wenn möglich auf diese Weise mühelos, das heift nicht auf eigenen Beinen, mit in die Citeratur bineingutommen - fie baben mich baufig genug an eine Bedeutung glauben machen wollen, die ich mir felbit nicht zusprach, blok um eine Entschuldigung zu baben für ihre forderungen, denn noblesse oblige. 3ch erinnere mich am deutlichsten eines jungen Menschen, der meine Empfehlung bei bochangesehenen Redaktionen wollte und mir gar fo bitterlich flagte, wie vergebens feine bisberigen Bemühungen gewesen, etwas leidlicher durch das Ceben zu tommen. Alles zu diesem Zwecke Dentbare batte er schon versucht, ja er ließ durchbliden, daß er felbit den Derfuch, aus dem Dertrieb alter Bofen Bewinn zu zieben, nicht gescheut batte. "Als auch dies miflang," fette er mit einer Urt begeifterter Wut bingu, als fogar diefer altehrwürdige Industriezweig nicht helfen wollte - da habe ich mich endlich auf die Citeratur geworfen!"

"O, rief ich unwillfürlich aus, da find Sie ficher: wenigstens wirft die Literatur nichts ab!" . . .

Meine Jugend mar erfüllt von den Eindrücken aus der Wiener Befellschaft, aus dem Dertehr mit ausaezeichneten und zum Teil berühmt gewordenen Mannern und Der Sanger des "Mirga-Schaffy" bat in feinen "Erinerungen" (Berlin, Daetel) ein anschauliches Bild meines Daterbauses entrollt, der Abende, die er dort im Kreife hervorragender Derfonlichkeiten verlebte, und fogar wie es geschah, daß er dort die Unregung zu dem berühmten Werte empfing, nach welchem friedrich Bodenftedt öfter als mit feinem eigenen Namen genannt wird. Bu dem brennenden Intereffe an allem geiftigen Ceben der Zeit, in der ich jung mar, gefellte fich bei mir ein natürlicher frohmut, der mich anregte, mit vergnüglicher Obieftipität tief in die perichiedensten Cebensfreise au Meine Jugend glich einem Schausviel voll lärmender Bewegung, mit häufigem Deforationswechsel und einer großen Sahl auftretender Dersonen - bis ploplich der Dorbang fiel und eine unendliche, nicht oft in der Welt portommende Ginfamteit die Bubne meiner übrigen Cebenszeit bildete.

Mus der erften Epoche meines Cebens habe ich die realistischen Momente, die naturgetreuen figuren und Szenen meiner Novellen in die zweite Epoche mit binübergenommen. Wenn ich die ungewöhnlichen Zeugniffe, wie die bezüglichen Sammlungen: "Um Kamin", "Intimes Ceben", "Wanderers Rubebant", "Novellen und Szenen", "Ein Kind des Meeres", auf finniae und edle Menschen gewirft haben, mit dem Drange des Ehrgeizes aufgenommen batte, fatt mit ber Entfagung, Die nach dem Abicbiede von der Welt den Grundton meines Dafeins bildete, fo murde ich es nicht baben performergen tonnen, daß meine Novellen, obgleich fie in wiederholten Muflagen geleien wurden, niemals in Mode getommen Dafür aab es zwei Urfachen, pon melchen die untergeordnetere, daß das Blut, meldes in diefen Ergablungen pocht und fie farbt, aus dem Innern der porgeführten Menschen kommt, nicht aber als schreiende naturalistische Farbe von außen aufgetragen ist.

Die jedes Ding in der Delt, hat auch jedes Kunfiert zwei Seiten, und der Naturalismus ist Teineswegseine neue Richtung, sondern eine gedonstenlose Einsteit, reich, welche durch Ignorierung und Derfeserung der andern Seite es bequem macht, gegitreich" zu sein, Keuten ohne Kopf dazu zu verhelfen, scheindar einen zu seigen. Kein wohres Kunftwerf tann als solches gelten, ohne naturalistisch und bealistisch zugleich zu sein. Naturalistisch ist, was als der Ausdruch des höchsten Idealistisch ind selbst die Auftralistisch zu sein. Zu zu sein der Verleich wird der Steinstellen wird der sich in der Ausdruch des sich sie der Verleich und der Verleich der Verleich und der

Man bedenft nicht, daß die naturalistischen Bildwerte und Dichtungen gerade bemienigen frohnen, was fie befämpfen: einem falfchen und frantbaften Idealismus - nur in umgefehrter Richtung. Ift es die Aufgabe der Kunft, erhebend zu täuschen, so versucht die moderne Pseudofunft, erniedrigend zu täuschen, indem fie ihrer "Wirflichkeit" mehr Etel und Schmut andichtet und fie ju einer größeren Dfüte idealifiert, als in Wahrheit porhanden ift. Die naturalistische Produktion ist übrigens immer noch erträglicher, als was zu ihrem Cobe geschrieben wird in unerschöpflichen Ohrasen. In wenigen und einfachen Worten drudt fich die Wahrheit aus, in unerichopflicher Redefulle, mas fie umgeht. Das beift dann; "geiftreich" fein, und wenn man die meiften Kunft- und Citeraturberichte beutigentags aus der Band legt, muß man fich fagen: Beiftreich ift beutzutage ichon ber Dümmfte.

Der Illangel an vohem sleische, mit welchem gegenmärtig die Welt gesittert wird, blieb jedoch, wie bemertt, nur eine untergeordnete Ursache dassir, daß sich meine novellistische Drobuttion auf eine sogenannte "Reine Gemeinde" beschänten mußte. Entscheibender dassir war, daß inzwischen auch meine "Gedichte", die mich vor der Welt zum — Pessimisten stempelten, erschienen waren.

Was dies für das literarische Schicks eines Autoes beveutet, das hat eest vor turzem der pessimistliche Phisoph Eduard von Kartman mit den Worten ausgedrück, die ich vollkommen auf mich anwenden kann: "Ich spreche nicht zu der großen Masse jener "Gebildeten", die meinen Pessimismus nur vom Hörentagen kennen und von verschieden Auten des Pessimismus keine Ahnung haben, aber schon durch das bloße Wort "Pessimismus gedontenlos von entrischem Albeiten Wickere erfüllt werden."

Der Philosoph braucht zu jener Alasse er "Gebilbeten" nicht zu sprechen, weil sie ohnehin keine metaphysischen Systeme liest. Sie liest jedoch Tooellen und Gebidte, und — sie liest nicht, wenn sie süchten nuch Gebichte, und — sie liest nicht, wenn sie süchten nuch den
"Ktampus" der Eiteratur, der Pessimisst entgegentrete.
Ihm diese Gespensterlucht nicht einzugestehen, hoben sich
viele darauf berusen, meine Derse mären bloße "Gedanstendichtung". Berdortragende Zeitgenossen siehen Gedegensache zu der Masse und den "vielen" meinen Gedichten wie einem dom ferzen genommenen Worte beigestimmt und weder meinen Pessimus der Trosslossesestimmt und weder meinen Pessimus der Trosslosseseit noch meine Derse der Abstration angestagt.

Unders verhalten sich einzelne Eeser, deren es vor em Dessimus "gruselt". Sie verbergen ihre Ungst sinder der Bedundbigung: "Gedantendichtung" und psiegen trobdem wie unwülftricht die Alchsigfeit der Selbstitt gungestehen, mit der ich mein Singen als den Schreides dürstenden siesten der den den Schreides der Selbstitt habe. In solche Durst ein talter Gedante und nicht vielmehr ein bremendes Empfinden? Glut und Sehnlucht sind Grundelemende der Erist, und fann die Essung der sinsteren Probleme des Daseins, des Schmezvollsten, was die Zatur dem Allenschengeist aufgebürder jat, nicht dieselbe seiden sichtliche Glut, dieselbe versehrende Sehnlucht erweden.

wie sonst in der Cyrit nur der Cenz, der Wein, das Auge der Geliebten?

Im gewöhnlichen Caufe des Cebens empfindet fich jedes Unglud größer und jedes Glud geringer, als es wirklich ift. In einer endlosen Einsamkeit kehrt fich das Derhaltnis um: die Starte des Unglud's veringert fich im Deraleich mit der Starte der Seele, die es tragen fann: das gerinafte Blud vergrößert fich im Bewußtfein des Pereinsamten zu einem Wunder, weil er an die freuden nicht mehr gewöhnt ift, die anderen das Bewöhnlichfte find. So empfindet er das Naturleben und die Gefelligfeit, so weit sie in den allereinfachsten und fast unbebolfensten formen zu ihm dringen können, ichon als einen feltenen Benuk, und es erftebt ibm der "unvernünftige Sonnenglang", deffen verfifizierte Eintleidung in meinen Bedichten "ein unvernünftiger Sonnenglang will nicht mein Berg perlaffen" die Depise meines geiftigen Lebens und Strebens aemorden Diefer "unvernünftige Sonnenglang" ift eine ernste Beiterfeit, die dem finsteren Dessimismus felbit entströmt. und meil er als folcher feine Ilrfache, feine vernünftige Begrundung für die Beiterfeit auf Erden finden tann, fo ift fie ibm der grundlofe Optimismus, zu deffen afthetischer Berdeutlichung ich "Der Maturaenuh" und "Matur und Beift" und früher ichon den fleinen Auffat: "Die Mufe des Bluds" geschrieben habe. Dak dem Deffimismus nach aller Zerftörung des Endlichen ein Unendliches übrig bleibt, drücken meine Derfe aus: "Erft wenn Sturm das Berg gebrochen, fühlt es, was tein Sturm mehr bricht." Diefe metaphyfische Bedeutung der Cebensstimmung, die ich "grundlosen Optimismus" genannt babe, in form eines wiffenschaftlichen Dentprozeffes zu entwickeln, bleibt einem Buche porbebalten, das ich noch unter der keder babe. In meinen bisher vorliegenden Schriften ift der peffimiftischen Abtehr vom Sein eine Brenze gegeben durch den Benuf des Matur- und Kunftschönen. 3ch glaube Diefen Benuf, Diefen Optimismus der Entfagung, in einem Gedicht verdeutlicht zu haben, welches die Ueberichrift: "Macht und Licht" traat:

> hohen Menschen blüht ein Eden Tief im Busen wunderwill; Dieser Erde wüste zehden Können nicht zu Streit und Groll Ein erhaben herz bereden.

Ist auch wert, von Nacht umsponnen, Eines Kampt's der Cebensraum? Seines Ursprungs sinstern Bronnen Sieht kein Aug' — drum nur als Craum Geh'n durch solche Nacht die Wonnen.

Uber eitel, unzulänglich Uls Zesith und Strebeziel, Sind die Freuden überschwänglich, Wenn Entlagung für das Spiel Irdischer Schönkeit bleibt empfänglich. Sie nur leuchtet — Götter woben Ihr das Weltgeheimnis ein. Glück, im Ceben früh zerfloben, hat sich als ein ewig Sein Aus der Schönheit Kelch erhoben.

1891.

Wenn man durch die Welt läuft mit handbüchern und Schrtordnungen und sich nur überzeugen will, ob in senen alles verzeichnet und in diesen tellen Vilinute zu wenig angegeben ist, dann ist die Welt klein und man sich bald sertig mit ihr. Dann könnnt man nach kause mit dem solgen Bewußtein, von Mailand nach Paris in 36 Stunden gereist zu sein, dann streckt man sich mide und blaisert im Fauteuil aus und überedet sich, man habe in einem halben Jahre Europa durchzogen und überall nichts gefunden, eine so abgrundiese Seele würdig auszusstüllen, einem so gestreichen Kopf, der über alles schon hinaus ist, noch etwas zu bieten.

teit sein, so lehrt sie doch den Wert des Weggeworfenen. des von niemand sonst Beachteten kennen.

1858.

## Derlorener himmel.

Mein Jugendglück, das holde, längstentsernte, Im Scheiden gab's mir noch ein Angebinde, So wert und dauernd, daß an ihm ich sinde Das Beste schier von meines Cebens Ernte.

Nicht neigt der Himmel sich, der reichbesternte, Um einzusaugen heißen Dust der Einde; Die Erde blütt nicht mehr dem Erdenkinde, Das einen Himmel früh verlieren lernte.

Es gab mir, nicht nach neuem Glück zu schweisen! Denn ewig drängt's mein Herz aus ird'schen Schranken Nach früh verlornem Himmelsglück zu greisen.

Ob dieses Himmels Gluten auch versanken, Ob seine Nacht nichts mehr vermag zu reisen, Sie trägt als Sterne meines Leids Gedanken

## Unvergeglich.

Meine Liebe wollt' nicht glücken! Torheit jetzt! Doch naht der Schlummer, Wendet der Verstand den Rücken, Gleich ist wach der alte Kummer.

Immer lachend und verlachend Sprech' ich von der Jugend Schmerzen, Doch ich träum' sie — und erwachend Bin ich wund im tiessten Herzen.

1875.

3ch habe längst gesent, nur mit Gleichgestunten zu freiten, nur mit Uebereinstimmenden verschiedener Meinung zu sein. Wie in der physischen Welt müssen zweikeute, die mit einander geistig raufen wollen, auf demselben 3doben stehen.

Ich hasse nicht die Menschen im allgemeinen, ich hasse nicht bei Belchasseicht biefer Welt, die mur um den Preis unendlicher Eeiden überhaupt erstieteren kann. Was die Menschen betrifft, so sind mir alle, wenn sie leiden, so beistig, wie die seidende Kreatur überhaupt. Sonst aber ist die beste aller möglichen Welten die Welt aller möglichen Besten die Welt aller die Welt aller die Welt aller die Welt aller die

3ch weiß, daß ich eine Vernunft in mir hege, über welche das Schickfal keine Macht hatte: 3ch flehe au f den Trümmern alles erdenklichen Cebensgenusses und Lebensglickes und liege nicht darunter.

Dom Glück und Glückbewußtsein, Optimismus und Pessimismus. Glauben und Philosophie. Die Philosophie ist eine Wissenschaft, die beständig das Wissen schuldig bleibt.

3ch will mich überzeugen, d. h. ich glaube nicht. (Ausschluß der Philosophie vom Glauben.)

Unch der Mensch, der die personifizierte Prosa ift, trägt einen Poeten in sich: das Begehren.

Mame man jemals so weit, daß es eine Philosophie sir jedermannt gabe, so märe sie — jedermannts eigene Philosophie, und jeder Istensch wondelte als ein besonderes philosophisches System umser, bervoorgegangen aus seiner individuellem Empfinduna.

1870-80.

Man verlangt von der Philosophie "Keilmittel für die Menscheite". Solche heimittel gibt es sichon deshalb nicht, weil es teine Menscheit gibt. Diese ist bloß ein Begriff. In Wirtlichteit gibt es nur viele Millionen einzelner, von denen jeder hinschliche der Vermunft ein anderes Bedürfnis nud andere Beden hat. Die ungeheure Mehrzahl aber hat überhaupt tein Bedürfnis nach Vernunft und teine Idee von ihr. Statt besten hat be die Allaionen.

1880-90.

Qualpoll bis zur Unerträglichkeit mare bas Ceben. menn man nicht jeden Augenblick erwarten könnte, daß Logit und Dernunft fich verredmen, daß die menichliche Dorausficht jammerlich betrogen wird. Jedes Blud demutigt unfere Intelligenz, die es entweder gar nicht oder nicht auf dem Wege für erreichbar hielt, auf welchem es zulett wirklich getommen ift. Leichter und ficherer fieht der Derftand das Unalud porque, meil es, meit enger mit dem natürlichen Kaufalnerus der Dinge perflochten als das ftets märchenbafte Blud, unabwendbar im Befolge der Leidenschaften einhersteigt. So hat das arme Menschengeschöpf die Wahl, das Blud ju beflagen, weil es ein Beweis der Dummheit ift, oder das Unalud zu preisen, weil es die Einsicht zu Ehren bringt. In der Cat gibt es Ceute, die fogar dem Mächsten einen Croft zu fpenden mabnen, wenn fie ihm bei eingetretenem Leid verfichern: "Ich habe es ja immer aefaat."

1860-70.

In feinen innerften Tiefen fdreit bas Bemut nach gewiffen Erfüllungen obne Grund und Zwed, wie ein Sängling schreit, bloß weil es seine Natur erheischt. Das Bedürfnis nach einem immerwährenden, alle Zeiten umfaffenden Bufammenhange mit der Welt, einer ununterbrochenen Ungebörigkeit, bat ebensogut die Meiaung zur Beichichte erzeugt, als den das Zeitliche noch überflügelnden, in die Emigfeit bineinreichenden Unfterblichteitsalauben.

1874.

Die Wiffenschaft wird uns niemals mit dem Jammer und Elend diefer Welt verfohnen, mit Schmergen, über welche fich nur diejenigen taufchen tonnen, die eben in der absichtlichen Tauschung den einzigen Troft gegen Jammer und Elend finden. Allein, die beffere Welt, welche von der Derzweiflung verneint wird und pom Blauben nur zaghaft persprochen und erhofft werden tann, ift annabernd in der Ertenntnis porbanden; fie ift felbst schon eine bessere Welt.

Die Welt bat fein Mitleid für imaginare Leiden, als ob fie nicht die größten wären. Wer auf einem Doften ftebt, wo ihm Urbeit und fleiß fein leid. liches Austommen sichern, der gilt für wohlverforgt. In welchem Derhaltnis die Arbeit zu feiner Matur und ber Cobn zu feinen Wünschen flebt, darum fummert fich niemand 1858.

Ach, die armen geguälten Menschen! Wenn sie fich nicht beständig porheuchelten, daß es ein Blück fei, gu leben, wie konnten fie das Ceben ertragen! Dabei find fie felbst und zwar obne es zu wissen. Deffimisten, und soaar pon der schlechtesten, pon der perfälschten Urt, denn fie achgen unter den taufend Derdrieklichkeiten der 2111täalichkeit. Leidenschaften und Meid laffen fie nicht gu dem Blud gelangen, das fie am Dafein zu finden poraeben, sobald nur im allgemeinen darüber philosophiert mirb.

Die Wahrheit ift, daß der echte Deffimismus wie jede wirfliche Erfenntnis zulett Befreiung und folglich Beiterfeit mit fich führt. Er lehrt nicht blok, daß man das Blud entbehren müffe, fondern auch, daß man es entbebren fonne. Das Mittel, das er dam in die hand aibt, ift das unintereffierte Schauen; Das Denten. Berade diefer Wea zum Blude ohne Bludsauter ift dem Menschengeschlecht so verhaft, daß dem Deffimismus verleumderisch nachgesagt wird, er ware der Weg gum Unglüd. 1876.

Der pessimissisch schimpsende Optimist fann unter Umständen eine herzerfreuende Erscheinung sein, wie es 3. B. Eudwig Börne war. Ist die optimissische Drämisse eine grundelptlicke, lebensstroke, das Bestehen und den Sortschritt der Welt sördernde, wer möchte nicht eine freude selbst an den stärsten Ausbrücken des polternden Jornes haben, wenn sie zeigen, wie weit die Gegenwart von den Sorderungen und dem Joeale der Prämisse entspent sied.

Der Optimismus, welcher das Glüd auf ielese Erde für nöglich und einen freudenvollen Besti ihrer Güter sür teine Illusion hält, wird im fanalischen Kampf um ein unmögliches, glüdseliges Dassein, um eine allseitig bestiedigende Realtlät, zu grimmiger Opposition gegen bloß ideale Bedingungen einer menschenwürdiger Eristern aufgestachelt. Wo es nur immer angeht, verfolgt dieser Oppimismus die Jumuntung, sich an Stelle unerreichslichen positioen Glüdes mit Craum und Märchen, Voeal und Phantosie zu begnügen, durch Spott und kohn, und auf alles Imaginäre, nicht auf sein eigenes Sireben nach dem sogenamnten Kealen, wälzt er die Stiterfeit über unvermeibliche Entstäussfangen ab Eitsterfeit über unvermeibliche Entstäussfangen ab

1873.

licher Wonnen. Aur in seiner gänzlichen Hossmundund deshalb Leidenschaftstoligiteit, völlig gleichgiltig gegen das Erfreulliche oder das Betrübende der Welt und nur bemüht, ihre wahre Beschaffenheit zu erkennen, wird der Pessimuns eine philosophische Potens. 1866.

1900.

Befanntlich hat schon einer der ältesten Weisen un das Possulat: "Kenne dich selbst" den Unsang und das Ende aller Philosophie gesett. Was aber sonst ein Ergebnis müspeollen Denkens ist, das ist deim Künstler ein vom Himmel gesallenes Göttergeschent. Er trägt ursprünglich die sertige Erfenntnis im Gemüte, die der Geist des andern langsam erst verarbeitet. Das Genie entschleitert dem Künstler müspelos sein tiesstes Selbst, vor allem aber dem sprichten Dichter, der sortwährend an seine Subjektiviät geschmiegt oder geschmiedet bleibt. entweder wie Ganymed an den Abler oder wie Promecheus an den Selsen. 1858.

Was die Aalur von der Bestimmung des Menschen aussagt, das ist ganz identisch mit dem jenigen, was sie von der Bestimmung aller Kreatur aussagt. Die Bestimmung des Menschen ist, zu sterben und absolut nichts weiter. Wenn sich nun innerhalb dieser natürlichen Bestimmung das Individum kraft seiner speziellen Beschaffenheit transspendent bestimmt. entweder nach der Millers oder nach der Gestiserichtung bin, d. h. entweder im ethisch-praktischen Gebiet als erhabener Charaster, oder im Bereich des Intelless als erhabener Charaster, oder im Bereich des Intelless als einzereich genie, so läst sich de beides nicht als Psicht einpredigen, sondern ist das Erzebnis rein persönlicher Saftoren, und es hätte dieselbe Berechtigung, zu sagen. Deine angeborene Psiicht ist die Selbspervolltommunug.

wie: Deine angeborene Pflicht ist, Talent oder Genie zu sein. 1870—80.

Die Selbstest im mung ist eine Notlige, herrorgerusen duch das Gesühl der Gesangenschaft innerhalb der unerstläusigen Verstgungen des Geschicks. Ein
altes Wort sagt: Des Menschen Charafter ist sein Schiefsal. Dies ist wahr, es ist aber auch das Umgekente
nach: vom Schiefal shängt es ab, welchen Charafter
der Mensch das Verschen der Verschen der Versche
er Mensch auf die Welt mitbringt. Der Wille, sich
selbst zu bestimmen, ersolgt nur aus dem unbeuglamen
schiefalsbeschus. Eine Eduterung des Willens durch
den Intellett fann die Motive des Willens zuweisen
erhößen, allein solche Käuterung und solcher Intellett
bängen einist aund allein wom Schiefal ab.

1902.

Wie viele Metaphysit spricht man, ohne es zu wissent Man sagt: der Mensch ward geboren und karb. Und damit sagt man: Swischen zwei Aätseln wandelte ein drittes.

In der deutschen Sprache gibt es einen Ausbruck von so unendlicher Tiese, daß er der Edsung des Weltgeheimnisse vielleicht am nächsten kommt; zugleich von so praktischer Weisheit, daß er zur Regel in den Lebensschiedlalen bienen kann: Alles Eins

1872.

Der philosophische Pessimismus sucht die sehnsücktig verlangte Befriedigung auf dem Gebiete der Transszendenz, im Bereich der metaphysischen Realität; der

naive Peffimismus fucht die Befriedigung auf dem Bebiete der empirischen Welt, in einer persagten 2111gemeinheit und Dauer der irdifden Befittumer, deren Derganalichkeit er aus freudengier und Cebensdurft beflaat. Der philosophische Deffimismus begehrt die Erfenntnis, der naive das Blück.

1870-80.

Der Spott über "Weltichmers" mar pon ieber das ausschliefliche Gigentum des gedankenlofen Dhilifters, welcher fich, wenn er noch dazu pon Umtswegen fatt gemacht wird, behaalich das Kinn streichelt und fieht, daß alles gut fei. Diefe Philosophie des Suttertrogs war zu jeder Zeit vernehmbar, schon damals, als die Orpheiter fagten: "Aus deinem Cacheln, o Zeus, haft du die Bötter geschaffen und aus deinen Cranen den Menschen" - wie noch in den Cagen des Schelling'ichen Wehrufs über den Schmerz der Natue, den er felbit im Untlit der Ciere ausgepraat fand, wie des 5 chopenbauerichen Bornrufs, daß perrucht fein muffe, mer diefe aus beständigen Qualen fich fortsekende Matur optimistisch betrachten fonne.

1870-80.

Es gibt verbangnisvolle traurige Zeiten. In folchen tröftet man die Menschen nicht, indem man ihnen Bestalten aus dem luftigen Ceben porführt, an welchem fie nicht teilnebmen konnen. Es mare beffer, ihnen die Summe des Unaluds, und das ift am Ende der Cod. in einem milberen Lichte erscheinen zu laffen.

Welchen Unteil hat überhaupt an der Codesfurcht die furcht por der Urt des Codes, por den leiblichen Schmerzen, die er perurfacht? Die Mebraabl der Menschen ift feig, der Mut ift die Ausnahme; murde diese

Alekrachl dem letzten Siel mit Freude oder mindestens mit Gemülsruhe entgegeniehen, wenn die Dermutung einiger Physiologen, daß sich das Aufsören des Lebens mit einer wonnesollen Erleichterung der Arerben verbinde, eine ausgemachte Gewisseit wäre?

Man muß es aus dem Grunde bezweiseln, weil der allmächtige, alles durchdringende, in der Aldur zu seiner objeftiden Gestaltung gefommene Wille zum Keben als notwendigen Gegenpol die Todesfurcht mit sich führt. Ausken seiligen Schriften des Juddhaismus, wo in verjetwommener Bildlichfeit diese Woderseit gepredigt wuch,
hat sie die Schopenhauersche Philosophie in das strengwissenstellung der die der die der die der
wissenstellung der die der
wissenstellung der die der
wieden und unter keiner Bedingung sterben will (der
gange positive und negative Instalt und Jwed des
Willens), deshalb fonnte Buddha-Schopensauers Weisseit in dem Ariom gipfelnt "Geboren werden sie ein Derbrechen auf das Codesskrafe aestett ist."

Sollte man nicht glauben, der Wille zum Eeben, 
biefer Urbösewicht, der mit seiner blinden Hartmäckigfeit die ganze traunige Welt-Æssisenz verchaußet, habe 
unter den schieflassseweren Katasstroppen der neuesten 
geit bedeutend an Macht und Intensität versoren und 
bie itaglich mehr anschuellende Chronis der Selbsmorde 
märe ein stets durch neue Beweise sich statendess Zeugnis, daß der Wille zum Leben sich in einen ganz anderen 
Willen, in seinen eigenen Antipoden, in den Willen zum 
Steeben permandelt bätte?

Ald, dem Willen, der ebenso dumm als böfe ist, wied mit dieser Wandblung nur ein Vetrug gespielt, eine Ausser aufgenötigt, unter welcher er noch immer derselbe dumme und böse Wille ist. Er sat sich vom Intellest verleiter lassen, einem ausschließlichen Orang zu leben auf eine besondere Alrt des Cedens zu beschränken; wied diese

perfehlt, so treibt die Verzweiflung das Blut in das Behirn und macht dasselbe unempfindlich gegen die Qualen und Menaften des Todes.

1860-70.

Micht in neuen tatfächlichen Einrichtungen manifestiert fich die fortidreitende Ertenninis der Menichheit, fonft mußten in der Cat gulett die Baume in den himmel machfen, ihre Catigfeit ift vielmehr ein fortwährendes Umtehren gu den Grundbedingungen des gesellschaftlichen Cebens, um fie, wenn nicht in Frage zu stellen, doch jedenfalls einer gang veranderten Beleuchtung zu unterwerfen, einer Beleuch. tung, ju der fie den Stoff, jum Teil aber auch die flamme bergeben, benn biefe ift ber neue Beift ber Epoche, der fich mitunter eben an ihnen und durch fie querft entaundet.

Das ift denn auch der Grund, warum jedes Zeitalter einen neuen Bistoriographen für die urältefte Beschichte des Menschengeschlechtes braucht, das ift der Grund, warum fich die Originalität eines Dichters in der Darftellung der urälteften Derhältniffe beurfundet, der Derbaltniffe des Menschen zum Menschen. Was geschehen tann, ift zu allen Zeiten geschehen, der Beift, in dem es geschieht, das Wie, das ift das Eigentum, das aus-Schliefliche, einer jeden besonderen Zeit. Bu jeder Zeit tann fich einer aus Liebe erschiefen, nur zu Ende des 18. Jahrbunderts tonnte fich Werther erichiefen, Es aibt nichts neues unter der Sonne, - nur mas die phyfifche Sonne nicht beleuchtet, die Innerlichfeit, das Beiftige, das ift in fedem Menschen und in jedem Zeitalter eine noch nicht dagewesene Novität.

1850-60.

Epifuros, der meife Kenner des Cebensmertes. ift bei seiner mehr als zweitausendjährigen Nachwelt in üblen Auf gekommen. Sie maßt fich an, jeden gebildeten haustnecht, der fich aus grunen Romern ftatt unmittelbar aus dem faß befäuft, einen Epituraer at nennen. In der Cat, diejenigen, deren Intelligeng an den Mutterbruften der Schlagwörter und Gemeinplate liegt, benten bei ber Bezeichnung epituraifch nur an finnliche Schwelgerei und haben feine Uhnung, daß Epitur und fein mit ibm fich berührender Begenpol 3 en o, der Bearunder des Stoizismus, eine philosophische Reaftion der Eebenstunft gegen die Eebenstunde durchfetten, eine praftische Zurechtsetung mit der Welt im Begenfat zu dem blog theoretischen Glud der Ertenntnis wie es Uriftoteles gelehrt und ausschlieflich gewürdigt hatte. Huch in der folgezeit haben fluge und ernstbafte Manner den perschiedensten religiösen und moralischen Doamen die souperane Macht des indipiduellen Empfindens entgegengefett.

Epifur mar der Sustematifer, der Drophet der indipiduellen Empfindung; nur in ihr, weder in den Begenständen, noch in den Begriffen, lag ihm die Wahrbeit. Seinen Bimmel befeelte eine bimmlische Maipitat, welche in der modernen Weltanschauung feine Derwertung, teine Würdigung gefunden bat. Weil ibm die Götter in unendlichen Rubegenuß unveränderlich versentte Wesen waren, so nannte er diejenigen gottlos, die ihnen mit Bitten kommen oder Gulfe von ihnen erlangen wollten, da ja ihr Wefen, die genukpolle Unperänderlichteit, aufgehoben gewesen ware durch die un angenehme Empfindung, fich um das Schickfal anderer, um unsere erbarmlichen Erdenloofe zu fummern. Ift aber das hers nicht schon fromm, wenn es sich zu einem fo uneigennütigen Glauben an untätige Götter aufzuschwingen, wenn es sie zu lieben vermag, blok weil es mit ihnen Wesen gibt, die der monnepollen Empfindung des Daseins ohne weiteren Inhalt ewig hingegeben sind? 1870—80.

Das Weltverst ändnis sit die Weltersöhung, die Welt wäte aller ihrer Uebel los und ledig, sobald sie sich verstände. Das Geheinmis blieb unausgeschlossen, teinem der philosophischen Systeme gelang es, dem Junersten der Welt den Spiegel vorzuhalten, die Menschleit aber vermag so wenig wie der Altensch, ohne Spiegel sich selbst ins Gesicht zu sehen. Das verschleierte Sich zu Sais ist das verschleierte Spiegelibt des inmersten Menschentumes und wenn wir auch wässen, das sein Anderen der Angelein und Dernicktung bräcke, wir würzeh bieden Preis dafür nicht schenen. So unbezähnbar ist der glüßende Drang nach den verweigerten Dingen.

Mit dem Bewußtein der Grenge des Erkennens ist dem Menschen auch ein Jenseits derielben gegeben. Sür dieses Sicht alles Erkennen und folglich auch alle Philosophie auf, allein das Bewußtsein der Grenge, das Dissen von Zicht-Wissen ist selbs ein ungeheures Wissen, das bon jedem einzelnen Philosophien ein Ausbeutung verland.

1878.

Wie die Erkenntnis, daß die Atten, mit Einfahluß des Alenschen, nicht geschaffen, sondern entwickt seien, mit einemmaß Licht in ein duntles Gebiet fallen ließ, so wird uns auch das große kosmisch ab ät felmehr und mehr klar, se mehr wir erkennen, daß seine sannente Gestaltung das Refultat einer langen Reihe von Deränderungen ist. Wenn wir das rasende Schauspiel

betrachten, das diese Exde darbietet, den unablässigen Kamps, den sogar die leblose Atatur zu bestehen hat, die Entwicklung, welche sortwassperende Deränderung durch Jammer und Elend ist — wie sollten wir noch glauben könmen, daß ganz im Gegenstaße hierzu jene unermeßlich größere Welt, in der unser Wohnsis zu einem Altom zusammenschrumpst, der Schauplat eines ewigen kriedens sei, der in ewiger Hantonie die Sterne freisen ließel Es ist die gleiche Atateie, aus welcher alse Weltförper hervorgegangen sind und auf jedem können sich die höheren Sommen nur auf Moslen der niedrigeren ersalten. Ein so allgemeines Gesch wie die Schworze ist dermach im Kosmos der Schwerze ist

Dem dieses Resultat ein trossloses zu sein scheint. der möge bedenten, daß die Wissenschaft nicht die Aufgabe hat, zu trössen, sondern die Wahrheit zu erfemen, und daß es am Ende feinen wirfameren Tros gibt als Extenuties der Wahrsheit.

1874.

•

Dhilosophie und Dopularität schließen im allgemeinen einander aus; jene beruht auf der einsamen Dentens, Diefe Macht des Macht des gemeinsamen fühlens. 3ch würde mir gutrauen, einem Caien Kant in allen Teilen verftandlich zu machen, nachdem ich den größten und ernstesten Teil meines Cebens auf das Studium diefes deutschen Buddha verwendet habe, eines Buddha nicht der Cat, fondern des Gedantens, nicht eines Religions., sondern eines Weisbeitsstifters. Der Erstere fieht sein Wert noch mabrend feines Cebens pollendet und schlieft aumeilen fein Ceben als der Gott feiner Stiftung. Der lettere, der Weisheitsstifter, legt die geder nach dem letten Strich in tiefer, tonlofer Ginfamteit nieder und fich felbit ju Grabe, ohne ju miffen, ob ibn die Nachwelt beffer tennen werde als den unbedeutfamften Bettler, der

mit ihm zugleich siedt. Hundert Jahre nach Kant sängt man an, ihn in größeren Kreisen zu versteben, insoferne eine größere Angalt von einigelnen, von denen jeder für sich geht und für sich denkt, ein Kreis zu nennen ist. Noch ein Jahrhundert wird vergesen, bevor Kant ein allgemeines Wissen sie mird.

Ich würde mir, wie bemerkt, zutrauen, einem Laien Kant zu erklären, aber schon zweien nicht mehr. Die form des Alichtverstehens und des Zlissperstehens ist in jedem eine andere, und gleichzeitig lassen sich zweichtebene Formen ungelehrter Naivität nicht zu erkennender Weisheit unschmen.

1886.

Diele Sanstritforscher, viele deutsche und englische Gelehrte haben vergedens in bisstelligen Werten versicht, den Zegriff des Act ir wan an aolikommen deutlich zu machen. Einige erklärten es für das pure Nichts, dessen Seligteit nur die Antisipation des vom Elend des Daseins niedergedrücken Gestükles wäre, welches sich in dem Bewußtein glücklich fühlte, einmal nicht mehr da zu sein. Undere haben das Niewana dem Instellied der abendländischen Neisigionen gleichgestellt, während ein berühmtes deutsches Buch über Indien geradezu die Unterstützticheit oder deutlicher gelagt, den Unsinn des Begriffes darzutun sich bemüßt.

Wenn die Philosophie nie genug Aaum haben tann, weil sie im Dersuch, das Unaussprechliche dennoch aussusprechen, den gangen Wortschaß einer Sprache aufbraucht — die Poesse, die nnausgesprochen läßt, was nicht zu sogen ist, das Unsagdare aber der stummen Tiese des Herzens sühlbar macht, die Poesse begrügt sich zu diesem Zweed mit wenigen Worten.

In einer von einem Kindu herausgegebenen kleinen Schrift geht dem Cefer eine Uhnung auf, daß Nirwana

für die Poesie des Menschenberzens das lette und böchste Wort fei. Er fühlt, daß damit das Unendliche gemeint fei, für welches das gewählte Wort nur eine an fich finnlofe formel, feinesmeas aber ein finnbedeutender Musbrud ift. Micht ein pures Michts ist das Mirwana. fondern nur ein Nichts im Derhaltnis zu allem, was etwas ift, zu allem, was ein Sein bat, zu allen Erdendingen. Die Erlöfung von diesen Erdendingen ift das Mirmana, ohne daß damit gefagt ift, daß es nicht an und für fich auch etwas fei. Mur ware es nicht mehr das Unendliche, wenn es der Endlichfeit begreiflich gemacht merden fonnte, menn es in irdifche Worte und finnliche Dorftellungen zu faffen mare. aber recht in die Undeutungen verfenft, welche der Bindu vom Mirwana zu geben vermag, der fühlt fich in den Befit desfelben gelangen oder ertennt meniaftens im Mirmana die geiffige Cotusblume der Menschbeit.

1885.

Mag man in seiner spetulativen Weltanich auung den allgemeinen Sinn der Blaubensformen und tonfessionelle Zeremonien individuell noch so entschieden überwunden haben, insofern man fich noch eines inneren Zusammenbanas mit der menschlichen Befamtbeit, eines Unteils an ihrem Wohl und Web bewußt ift, wird man fich gur Mitfeier ober mindeftens gur Billigung der Religionsfeste gestimmt fühlen. Denn fie erwecken in dem Kompler der halbbewußtlos Dahinlebenden, die durch den Beift nicht aufzurütteln, gur Bedankenarbeit nicht zu bewegen find, eine unbestimmte Uhnung, daß mit dem Zwang der Natur, deren Bedurf. niffen fie fich mit fo gemeiner Williafeit überlaffen, ber Kreis des Menschenlebens noch nicht abgeschloffen ift. Und wie bei folden festen freunde und Nachbarn enger aneinander ruden, auch die fremden, die Ceidenden, die

Urmen mit Wohltaten bedacht werden, die menschliche Gemeinsamkeit fich überhaupt in Bestalt der Machstenliebe deutlicher gur Erscheinung bringt, wenn fonft die Barte des Cebenstampfes nur gur Entfremdung und Dereinzelung führt; - fo stellt fich zugleich im Alter folcher feste die Kontinuität der Menschheit, die Derbindung mit den Beschlechtern aller Zeiten deutlich por Augen. 1874.

Un fterblichteit der Seele! Mit jedem Kreis ift fein Mittelpunkt notwendig pon felbit gegeben. mit dem Kreis pon Eindrücken und Unichquungen fein Mittelpuntt, der unter dem Begriff der Seele gedacht wird. Dag aber der Mittelpuntt fortdauere nach der Berftorung des Kreises, mit dem er allein gegeben, das ift etwas Undenkbares: die Uniterblichkeit der Seele.

1872.

Wenn der Menich der unglücklichste mare, der nicht mehr getäuscht werden fonnte, fo find die Relia i o n e n teleologisch aufzufaffen, als eine Dorforge der Matur, ju dem Zwede, daß jenes Unglud die Menfchbeit im Bangen nicht treffen tonne.

1872.

Der Mensch liebt die Unmöglichkeit; oft unbewußt und blind ift fein Drang, die unerreichbaren Bedingungen einer jenfeitigen beffern Welt ichon auf Erden gu permirflichen. Es ift ein geborener Sifvphus und betätigt dies fogar auf mechanischem Bebiete, indem er nicht mude wird, die Beritellung des perpetuum mobile oder der fluamaschine immer wieder zu persuchen. Auf intellektuellem Bebiete macht die Liebe gum Unmöglichen fast in jeder Epoche, seit die Ohilosophie in die Erziehung des Menschengeschlechtes eingreift, die großartigsten Anstrengungen, um Glauben und Wissen miteinander zu vereinigen, ja völlig in einander aufgehen zu lassen.

Der Glaube ift die Eefre und der Inhalt überitdiicher Offenbarungen, welche, um dem Gemüte für 
heilig, unantasthar und 9 ew i ß zu gelten, einer Prülung 
durch die Erfahrung so wenig bedürftig als zu 
ber ielben geeignet simd. Das Wissen ist bie Eefre und der 
Inhalt von Begriffen, welche einzig und allein aus der 
Erfahrung entstanden sind, aus dem Alaeteiale, welches 
Sinnlichteit und Verstand der Dernunft liefern, damit 
sie üse Vermögen, Begriffe zu bilden, daran bestätige. 
Die Derbindung des durch die Eebensbedingungen siene 
Wespelicht der Begriffe zu der 
welche Begriffen und gestellt gestellt 
welche Begriffen und bestellt 
welche Begriffen und 
welche Begriffen 
welche 
welche Begriffen 
welche Begriffen 
welche Begriffen 
welche 
welche Begriffen 
welche Begriffen 
welche Begriffen 
welche Begriffen 
welche 
welche 
welche 
welche 
welche 
welche 
Begriffen 
welche 
welche 
welche 
welche 

welche 
welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche 

welche

Man ist der Meinung, den Glauben dodurch besseligen, ihm Krast und Dauer in höherem Maße geben zu fönnen, wenn man ihn nur auf Tweiste des Wissens zu stellen vermöchte und sieht nicht ein, daß er die unrenlicht trothoole Macht über das Menschengenit, die er aus dem Undegreissischen, dem simmlich Unerkennbaren ichhöpt, seine wahrhaft göttliche Wirtung in dem Augenbicke vorlöre, in welchem es gelänge, ihn in Raum und Zeit, in die ewig widerwährt gestigden Kette der Kanfalverbindung aller Dinge einzufungen.

Alls einst die Dermittlungs-Theologen einer gewissen protestantischen Schule die Dunder der Hochgeit den Kana durch chemische Prosesse erstären wollten, da schrien fromme Christen mit Recht entstehter auf, als mem sie eine Gottestässerung vernommen hötten. Der Blaube will geglaubt und nicht bewissen sie im und er hörte auf, die größte Wohltat des Menschengeschlechtes zu sein, wenn er den Gewaltätigteiten, welche die Dernunft an allem Beglüdenden übt, nicht für immer entsonen wäre.

Der Mensch bat ein glaubensfüchtiges Bemut, weil es fortwährend bemüht ift, über die troftlose und bittere Erfahrung der Endlichkeit bingusmoringen ober mit andern Worten, weil das Bemut ein Zeuge oder Keim des Unendlichen ift. Bei richtiger Betrachtung tonnte aber auch dem Bemut die Erfahrung genügen, weil diese nicht blok eine sinnliche ift, nämlich die Wahrnebmung der Aukenwelt, sondern auch eine überfinnliche, nämlich die Wahrnehmung des eigenen Befühls. Diefes ift die Offenbarung von Liebe, freundschaft, Schönheit und Bute. Alle diefe Befühle konnen fich nicht ausdruden und unwillfürlich fagt der Menfch, was er in dieser Beziehung empfinde, sei unaussprechlich. Denn das Aussprechen fann nur endliche Dinge ausdrücken, alle jene Empfindungen aber tonzentrieren fich im Befühl des Unendlichen, Diefer Befit, diefe überfinnliche Erfahrung des Unendlichen, fann richtig angesehen dem Menschen vollkommen genügen und ihm alle willfürlich geschaffenen und weil nicht auf Erfabrung berubenden auch unmabren Dogmen erfeten. 1880-90.

Miemand weiß, mas Materie ift, niemand weiß, was Gott ift. "Materie" und "Gott" find bloge Namen für Ertenntniffe, die dem Derftand und der Dernunft unmganglich find, "Materie" ift der Bott der Bottesleugner, wie "Gott" die Materie derjenigen ift, die den Materialismus leugnen. Mur im Gemute vereinigen fich Beide zu einem beseligenden, aber unbegreiflichen (meil dem Derftand und der Dernunft unzuganglichen) Befühl oder zum grundlofen Optimismus.

1880-90.

Glück ist Freiheit, das echte Streben danach Befreiung. Es gibt tein vollkommenes Glück, weil es keine vollkommene Selbstbefreiung gibt.

Das Glück ist eine Empfindung und nicht ein Besith und es gibt keinen Besith, aus dem notwendig die Empfindung des Glückes solgen müßte.

1850-60.

nicht nur die Sonne sinft, wenn sie am helsten ist, nicht nur das Glüd verschwindet, wenn es am glängenblen ist, auch vom Unglüd läßt sich immer hossen, das sein äußerstes Extrem der Ansang seines Endes ist.

1866.

Der Mentch ist von Artur aus keineswegs days geneigt, Glüd und freude, die er selbst zu empfinden keine personliche Deranlassung hat, die anderen gern mit anzusehen. Ein Glüd, das wir nicht teilen, langweilt uns; ein freudensprung, desse mit nicht teilen, langweilt mus; ein freudensprung, desse Mein Uklache wir nicht kennen, erscheint uns wie eine Aartheit. Aur sie des Behagen, in welchem wir einen anderen erblicken, bedürfen wir feiner Ertstätung, auf daß es unmittelbar auf uns übergebe. Ein behaglicher Mensch sie uns weiter nichts sich; ein faus und eine familie, die uns weiter nichts Gutes bieten, als daß wir dort den Cebensfrieden als ungestörte Bequemichsteit ausgebreitet sehen, erheitern uns selbst das Leben. 1876.

Nur wenige Menschen werden weiser sein als Polyfrates und zu dem Eingeständnis sich herbeilassen, daß sie zu glüdlich wären und deshalb den Göttern freiwillig

ein kleines Opfer darzubringen batten, damit ihnen nicht mit Gewalt ein größeres auferlegt werde. Wer bekennt fich in unferer Zeit überhaupt dazu, al üdlich gu fein, geschweige denn, es in zu bobem Make zu fein? Mur etwas gibt es, was ein fo demutiges Betenninis hervorzurufen vermag, und dies ift das Bewuftlein einer Schuld. Wo der geiftige Untrieb fehlt, um dem philofophischen Gebot der Griechen "Ertenne dich felbit" folge zu leiften, dort ersett ihn das Schicffal zuweilen durch die Catiafeit des Gewiffens. Wie ein icharfes Oflugeisen wühlt es das innerfte Wesen auch eines fonst oberflächlichen Menschen um und macht ibn empfänglich, das Derbaltnis feines Wertes zu dem der Dinge zu erkennen, die ihm ein gunftiges Beschick in den Schok mirft. 1864.

Es aibt einige Orobleme, welche das Dorrecht baben, in jeder Zeit fur neu und intereffant zu gelten, auch menn es nicht gerade die Kunft ift, die ihnen diefe Beständigfeit im Interesse der Menschen verleibt. Ein folches Droblem ift die Bludfeligteitslehre. faft in jedem Jahrzehnt erscheinen einige Unweisungen, wie man unter allen Umftanden auf Erden glücklich merden fönne.

Der Grundirrtum all der eudämonologischen Cehrpersuche liegt meniger darin, daß fie das Unglud als daß fie die Unperänderlichteit des menschlichen Charafters ignorieren. Diefer fann durch Sittenlehre und Erziehung dahin gebracht werden, anders zu handeln als er nach feiner Matur gerne mochte, aber auch die Dredigt von Engelszungen konnte ihn nicht dabin bringen, anders zu fe in, als er ift. Das Blud aber hangt feiner inneren Möglichkeit nach vom unveränderlich gegebenen Charafter ab: es ift wie diefer ein Sein und nicht ein Bandeln, ein Buftand und nicht eine Erkenntnis. So muffen also die Berfuche alle, das Blud zur Ertenntnis zu bringen, a priori unfruchtbar fein.

Der Aberglaube läßt auf eine untergegangene materielle Welt schließen, in welcher fich die Dinge nach gang andern Naturgefeten gestalteten. In unfere Welt ragen nur noch Crummer davon berein, deren Bedeutung und Urfprung uns unerflärlich bleiben muß. Die Wissenschaft, die folche Erscheinungen nicht mit den pon ibr aufgededten Befeten und deren logischen folgen qusammenreimen tann, hilft fich damit, ihr Dafein gang meaguleugnen, nach der flugen Weife des Dogel Strauk. Doefie und Liebe aber, felbst flüchtlinge scheinend aus einer andern Welt, vielleicht eben aus jener untergegangenen materiellen, febren bewuft ober unbewuft zum Aberglauben wie zu einer Beimat gurud, zu einer ihnen homogenen Atmosphäre. Don den Liebenden nicht ju fprechen, die ohnehin ftets ihre eigenen Wahrlager, Traumdeuter und Auguren find. - welcher Dichter bat fich nicht mehr oder minder gu jenen Ratfeln bingezogen gefühlt! Boethe, felbft in feinen minder poetischen Oroduktionen, wie in den "Erzählungen deutscher Ausgemanderten", Schiller im "Beifterfeber", Bichotte, Boffmann, Cenau, Kerner, Beine, pon den Alten nicht gu fprechen, denen bei einer minder von Aufflärungsverfuchen überfluteten Zeit der Aberglaube pon felbft öfter und eindringlicher entgegentrat. Wird der Aberglaube jedoch dem Dichter nur zu einem Spiel der Phantafie, fo fucht er beim gemeinen Mann fich außerlich gu betätigen. Bildung und Aufflarung reißen ihn nicht aus dem ratfelhaften feinen Duft und Mebel, der, aller Wiffenschaft zum Crot, um die Natur gebreitet ift, mit der er ohnebin inniger vermachsen bleibt. Er bewegt fich darin mit einer Rube und Sicherheit, wie der Blinde auf gefährlichen Wegen, die den Sebenden unbetretbar erscheinen. Freilich macht er zuweilen darin tolle und lächerliche Schritte; aber er gelangt auch nicht felten zu Refultaten, bei welchen uns, um es mit einem richtigen Alltaasausdrucke zu bezeichnen, der Derftand, der gemeine praftische Derftand ftille ftebn bleibt.

1848.

Der Aubetag trat ein, weil "Alles gut" war; offenbar aber ift das lette Schöpfungswort zu sprechen vergeffen worden, ja diefe gange fragmentarifche Eriften 3 der Welt beruht darauf, daß fie mit all' ihren Ceidenschaften und Schmerzen darauf angemiefen ift, jenes pollendende und ausgebliebene lette Schöpfungswort erst noch zu entdeden. 1876

Tragifch hat mich immer ein Scherzgedicht von Beine ergriffen, eine Stelle aus feinem "Wintermarchen," die man wenig gewürdigt bat, sonft mußte fie langft 311 den "geflügelten Worten" gehören. Er erzählt, wie die Sonne aufgeht bei Paderborn mit fehr verdroffener Bebarde: "fie treibt in der Cat ein verdrieflich Beichaft. beleuchten die dumme Erde." Aber wenn fonft bei Beine das Erhabene angeflungen wird, um in einem frivolen Wit auszutonen, fo führt bier umgefehrt der leichte Spaß au einer Erschütterung des Gemütes. Die Sonne bemüht fich pergebens. Haum hat fie die eine Balfte der Erde erbellt und brinat der andern ibr Licht, verdunkelt fich iene schon wieder. Der Stein des Sisvobus bort nicht ju rollen auf, niemals füllt fich das fak der Dangiden und "den Erdball beleuchtet peraeblich die Sonne!"

Ein tragischer Schreil Ein erhaben tonendes Echo der Schauerlichen 3 medlofiateit der Schopfunal

Aber hatte es nicht ichon einigen Zwed, zuweilen diese Swedlofigfeit in Erwägung zu gieben?

1873.

Im Ringen nach der allgemeinen abfoluten Wahrheit üben wir unfere Zuversicht und erschöpfen wir unsere Krafte an temporaren Wahrheiten, die befampft merden, menn fie neu find, meil ibr blikendes Auftauchen die bloden Augen blendet, die frater die Derbreitung des Selbstverständlichen genießen, gulekt aber. und gerade mabrend fie noch Gemeinplat find, dem Untergange zueilen und als Wahrheiten ichon verschwunden find, wenn noch jedermann fie als ein festes, ewiges Besithtum in der Band zu balten mabnt. Ein Sat braucht nur Gemeinplat, alfo icheinbar allgemeine Wahrheit, geworden zu fein und icon bliten auf der andern Seite die erften Strablen feines Begenteils als neue Wahrbeit auf. 1873.

Man braucht nicht immer mit den Gebarden des Selbstmordes, man fann mit Aube, Gemutlichkeit und felbft mit Behagen vergmeifeln, wenn man nämlich nicht über das Geschick der eigenen werten Derfonlichkeit, fondern nur - an der Welt verzweifelt.

1870.

Eines der eleusinischen Gebeimnisse, welches den mabren Stimmichluffel gum Deffimismus, gur Dergweiflung an der Welt liefert, ift: ihre 3 medlofigteit. Das Medusenantlit dieses Begriffes bat ein Dichter tändelnd zwischen die blumiaften Scherze in den Sand bingezeichnet. Dasselbe Medusenantlit bat ein Obiloforb mit den unerbittlichften hammerschlägen seiner Logit aus diefem Erdenstoffe berausgemeistelt, "Zwedlos ift die Welt, ja zwedlos wie die Liebe, wie das Leben, wie der Schöpfer samt der Schöpfung," lefen wir in "Atta Croll" von Beinrich Beine. In den Schriften von Immanuel Kant aber, die im Derhältniffe zu ihrem ungeheuren Werte auch dort, mo fie dem Derftandniffe feine abstratten Schwierigfeiten bieten, noch agr nicht gelesen find, weil "das Dolf der Denter" alle Zeit, die es auf ernfte Literatur menden fann, dazu braucht, mit Waichezetteln und Gesprächsfeken aus Weimar die Goethe-Eiteratur zu vermehren - in den Schriften Immanuel Kants ift die Zwedlofigfeit der Welt mit granenhafter Deutlichkeit dargestellt, wenn er auch aus Erbarmen mit der armen Menschbeit, aus Mitleid für feinen Bedienten, wie Beine nachwies, den Schleier der "praftischen Dernunft" über die fdrecklichen Zuge breitete, fo daß ihnen nur ein makiges Durchschimmern gestattet ift.

1870.

Innere Ruhe ift alles, was man unter Blud versteht, und oft bringt die äußere form, die äußere Rube, etwas pom fehlenden inneren Behalte mit fich.

Selbit die ungläubigiten freidenter alauben, boffen und lieben - das Blüdt; doch bleibt es fo unerwiesen und unerweisbar, wie dasieniae, was die frommen alauben, boffen und lieben.

Das Blück ist eigentlich nur ein Schlummer der Erdenaualen und vieles Reden ftort den Schlummernden. 1889.

Gedantenlos mandelt die Mehrzahl der Menschen durch das Leben - und mahrhaftig, diefe Bedanten. lofigteit ift noch das Einzige, was einen Unschein von Glud bat. Die Mehrzahl ift an die barte Arbeit des speziellen Berufes gespannt, und wenn der nächste Swed. das Stud Brot für den Cag, erreicht ift, fo bat das Ceben feinen weiteren Inhalt und lakt fein Bedurf. nis ungestillt. Wie anders ift es überall dort, mo sich die Reflexion binquaefellt, das Seelenleben die Unwürdiafeit und das Ungenügen der blogen phyfischen Sättigung in Betracht gieht! Der Drofchtengaul bliebe nicht aufrecht fteben, wenn er fich Bedanten machte; der Brashalm verlore feine frifche farbe, wenn er mußte, daß er nur bestimmt ift, gemäht und vom Stallvieh gefreffen gu werden. Erft feit der Urbeiter fich felbft eine "frage" wurde, ift er unaludlich, obaleich fein aukeres Cos fich im Deraleich mit früheren Zeiten unverhältnismäßig gebeffert bat. Man ift nur aluctlich, wenn man - unaludlich ift, obne es zu wiffen.

Das Wiffen erwacht erft, wenn man ichon etwas belikt, mas zum Blücke gereichen könnte. Mur derienige ift unaludlich, der fich fragt, warum er, Eigentumer fo manchen äußeren Butes, mit diesen Bausteinen des Bludes, das Blud felbft nicht zu errichten vermag.

Müffigagna ift aller Cafter Unfang, aber nur, menn man felbft erft am Unfana des Cebens ftebt. Wenn man aber einmal dabin gefommen ift, fich im Bergen den Ausruf Platens zu wiederholen, als ob man ibn felbft gedacht hatte: "So viele Urbeit um ein Ceichentuch", dann beginnt man erft - das Ceben zu genießen. Es ift fo fcon, auf der Welt gu fein, wenn einem die Welt nur das Recht dazu einräumt, weiter nichts zu tun, als auf der Welt zu fein. Gine Urbeit, die nicht der Menschheit dient, die nicht von einem großen Beiftesgiel getragen wird, die nur der eigenen Cafche gilt, perbaut uns die Welt und jede freie Aussicht auf fie und bringt uns ftudweise um das Ceben.

1850 - 60.

Schnell verschwinden die Spuren eines Menich enlebens, wenn fie fich der Erde nicht tief, fondern nur in weiten Kreisen eingedrückt haben.

1864.

Eine Welt von Speifen fann nicht davon überzeugen. daß es feinen hunger mehr geben werde. Die Speifen werden perschlungen, der hunger fehrt immer wieder surud: die Religionen werden nach und nach aufgezehrt. aber das Blauben ift eine unausrottbare Bedingung der menschlichen Matur. Es ift gleich toricht, zu mahnen, man tonne durch Aufflarung den Glauben aus der Welt ichaffen, wie danach zu ftreben, ihm durch die Wiffenschaft eine bleibende und immer befriedigende Sättigung zu geben. 1870-80.

Mit der fintenden Sonne wachsen die Schatten, mit der sinkenden Jugendsonne die Schatten des Cebens, mit dem Sinten und Derfinten unferes gangen Sonnenfoftems die Schatten des Unglückes, die fich von jeher über diefe Erde breiten. Coricht ift der Wahn, durch einstige Cofuna aller fozialen Drobleme die Welt angenehmer einzurichten. Man tann einem Bospitale gefündere Luft und helleres Eicht zuführen, es wird doch dadurch nicht zu einem Aufenthalte des Bergnügens, es bleibt immerdar ein Krantenhaus. Wollte man erft jene "Urmen und Elenden" anhören, die porläufig nicht zur fozialen frage geboren, meil fie zur Mot fatt zu effen baben, meil

es nicht ihre Blieder find, die frieren, sondern ihre Befühle, weil nicht ihr Magen, sondern ihr Bemut nach Sättigung schreit; wollte man die Einsamen und die Unverstandenen vernehmen, die Dichter, die Künftler, die Denfer, denen guweilen ein freies Jahr und gumeilen ein Blas Champagner fo notwendige und fo berechtigte Bedürfniffe find, wie den anderen Waffer und Brot, ohne daß ihre Urbeit ihnen die freiheit gestattete oder gar den perlenden Becher einbrächte: man wurde ein Jammergeschrei belauschen. Die Sonne fintt und fintt - und wer das lette Wort des Deffimismus fennt, der weiß, daß fie einer Macht entgegenfintt, die den letten Stern vom Bimmel fallen ließ, wie die mude Band eines Sterbenden fein lettes But.

1870.

Dichter und Dichtwerke, Schriftsteller und Bücher.

Der gebieterische Zwang des Dichtens scheint mir das sicherste Mertzeichen einer höheren als der irbischen Kausalität, in der alles verstandesmäßig beariffen wird.

Jeder Doet birgt ein Vineta in der Seele, dessen tiesversundenes Glodenspiel er selbst der Oberwelt nicht immer vernehmlich machen kann.

Die Schriftseller sind nicht mehr die Propheten des Himmels, die seltsamen und vereinzelten Herolde einer höheren Welt, sie sind die ungeheure geistige Urmee dieser ganz gemeinen Erde, und man kann dem berufsmäßig im schweren Dienste sich betätigenden Lieure den Aespelt nicht verlagen, wenn man auch mobst weiß, wie viele gegen ihren Willen Ungeworbene, wie viele aus Eumperei dazu Gelausene, wie viele Troßbuben und Dagabunden sich darunter besinden.

1887.

Dichter sind oft wunderliche Menschen, nur hat monst ihre aufsallenden Charatterzige, das Barode an ihrer Perbönlichteit, erst kennen gelernt, wenn sie längst berühmt waren, und was die Biographen Seltsames von ihnen erzählten, bildete einen heiteren Gegendtz und von der Archoffent ihrer Schöpfungen. Gegenwärtig aber gibt es Poeten, die es eilig haben,

die Absonderlichkeiten ihrer Menschlichkeit zu verbreiten, indem sie sogleich selbst mit der Versifizierung derselben beginnen. 1862.

Heberschwengliches Cob der toten Dichter, die man in Einsamfeit oder Ignorierung hatte verfümmern lassen Es sliegt in dieser trosstosen Welt tein Balsam so reichtich, als derzienige, mit dem man einbalsamier wird.

1872.

Es mag gleichgillig sein, daß Millionen über die Erde gehen und verschwinden, ohne eine Spur zurückgulassen, der wehmiltig stimmt es, von Existenzen zu erfalzen, die nur dafür lebten, sich eine dauernde Spur zu erwerben, die es wirstlich als Dichter oder Klünstler zum vielversprechenden Beisall eines Augenblickes bracht und denen dennoch, als sie zu Grade stiegen, das Bewußtein und denen dennoch, als sie zu Grade stiegen, das Bewußtein nicht erspart blieb, so wenig erreicht zu haben, wie jene Millisonen, die niemals nach einem Jiel getrebt haten. 1864.

Der Dichter bleibt ganz unschuldig an den Verirrungen, die sein Werk bei den Mikpoerstehenden oder Unverständigen hervorbringen mag. 1847.

Der deutsche Schriftseller mag zufällig in Gestereich sein Daterland haben — paere semper incertus —
aber jedenschlis hat er an der deutsche Kultur seine
Mutter und an der Muttersprache sein Organ, und den
Poeten waren von jeher die Mitter noch seisiger als
die Väter. 1860.

Der Maler, der sich selbst porträtiert, hat dazu einen sille kaltenden Spiegel. Dem Schriftseller wird es nicht so gut, obgleich er im Grunde nu r Selbstporträt geben dam. Der Seelenspiegel wird vom Schauen selbst bewegt und trübt dadurch das Geschaute. 1876.

Schaffen ist eine hohe Freude, aber nur wenn es ein königliches Schaffen ist, aus souverämen Belieben, nicht wenn auf dem Rücken zwischen den flügeln der Inspiration der Bettelsat beseitigt ist. 1877.

Eiterarische Werke bezahlen die Gunst des Augenblickes mit der Detachtung der Gebildeten und der Dergessenden der Tachwelt, sowie sie andererseits eine dauemde Isdeutung für Vildung und Kultur mit der Ungunst des Momentes, mit der Dereinsamung und Derarmung ihres Schöpfers bezahlen. 1870—80.

Man hat von der Liebe gesagt, das Bezaubernöste an ihr wäre, daß sie des gesunden Allenschwerstandes spottet; man kam von der Poesse behaupten, daß sie nie bezaubernder ist, als wenn es ihr gesingt, über alle Regeln des fopsschäftleslichen Verstandes sinaus und auf dem Wege, den er ihr als den irrigen demonstriett, einen Sieg zu seiern. [850—60.

Wenn es dem Dichter nicht gelingt, "ewige Wahrheiten" auszuhrechen, so ist seine ganze Problemissind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt wird. Es gibt keine andere "Mission" des Dichters, als im Dienste der ewigen Wahrheiten zu flehen, insoferne dieselben in ihm selbt geboren oder wiedergeboren werden. Die Aufgabe der Dichter ist. Dichter zu sein, und nicht "Werzie", die etwa eine Uct Brodsudum am Krantenbett der Zeit betreiben, um "Ubeb zu entdecken" und "Balsam auszugissen." Dieser ist nicht abhängig von der Kemtnis der "Zettzeit", man schöpt ihm viellmehr auch aus dem ältesen Kunstwert, wenn nur noch die form verständlich gemag blieb, den Inhalt, "die ewige Wahrheit", zu vermitteln.

Der echte Doet wird immer auf der Bobe feiner Gedanten fteben, durch fein Ceben wird fich diefelbe leitende und leuchtende 3dee giehen, die aus feinen Werfen hervorbricht, Mensch und Doet verschmelgen gu e in em Charafter. Wen einmal der Weihefuß einer Muse berührt hat, an wen der Ruf ergangen ift, die materielle Wirflichkeit, die ihn umgibt, zu boberem Sein ju durchgeistigen, der darf nicht mehr zweien Göttern dienen, der muß sich vom Mut der Märtyrer durchflammt fühlen. Die Schwinge des Genius traat den gangen Menschen aufwärts, bis er gu boch für irdische Befummerniffe und Konflifte fein ganges Selbst mit dem Bott, der ihn berufen, perfchlungen bat. Diefen Bott, diesen Genius wird er nicht verraten für die Silberlinge des Bludes, der Eriften, diefer Bott duldet feinen zweiten neben fich; verhungernd wird der echte Doet iprechen: De in Wille, Berr, geschehel

1847.

Das Ceben berühmter Dichter und Künftler ift selten etwas anderes als der Resonanzboden ihrer Werke. Stirmmungen, Ereignisse, Schikflale laufen dabei zu einem teils unsichtbaren, teils in seiner Vedentung unerfennbaren Gesselchte zussammen, das in einer dem Caien rätselhaften Weise den Dollflang des Cones bewirft, der die Welt entzudt. Die Dradeftination, das Gebeimnispolle eines fünftlerischen Berufes drudt fich nicht blog darin aus, daß man dazu a e bor en fein muß, zu feiner Erfüllung reichen fich auch alle Machte des Cebens die Bande, damit es an dem nötigen Glud und an dem begunstigenden Schmerz nicht fehle. Diese Dorbestimmung durch Geburt und Leben vergehrt wie ein Opferbrand die personliche, ja felbst die allgemein menichliche Bedeutung in den einzelnen Erlebniffen großer Kunftler gugunften einer ausschlieflichen Begiehung auf die berporgebrachten Kunftwerte. Dante im Eril, Taffo im Irrenbaufe, Schiller auf der flucht - andererfeits Borgs, Metastasio, Boethe unter dem warmen Schut der Großen in fülle und Wonne gedeibend - jene fordern nicht das Mitleid, diese nicht den Meid in dem Sinne heraus, wie gewöhnliche Menschenfinder in abnlichen Lagen. Unwillfürlich bestreitet man ienen Unglücklichen das Recht zur Klage und entbebt iene Blüdlichen der Oflicht des Dantes, denn wenn man fich ibre Cebensaeschichte erzählen läft, so fieht und bort man darin nichts als den Beift, der zu irdifchem Stoff perarobert über fie tam. Sie baben den Beift mit Bewuftlein ausgesprochen, perfundiat, und darin allein besteht und erschöpft fich fur uns die Bedeutung ibrer Schicffale. Blud und Unglud, die fonft im Ceben anderer eine felbständige Beltung für unfer teilnehmendes Gefühl haben, verlieren bier diese Wichtigkeit an fich, wir unterwerfen fie nicht mehr dem allgemein menfchlichen Gesichtspunkt, fie haben für uns feine eigene Bedeutung mehr. Die Wesenheit zufälliger Erlebniffe, sonft an fich rubrend oder erschütternd, verschwindet mit dieser Wirfung, fobald die Begiebung gu einem Beift bingutritt, der felbst ein Erlebnis ift und zwar eines der gefamten Kulturwelt.

Mimmt diefe Begichung auch den mertwürdigften

Schickfalen das Interesse, das sie als solche hätten, wenn es fich dabei um gewöhnliche Sterbliche handeln murde. fo gibt fie dafür an fich geringfügigen Dorfallen und inneren Wendungen, die im Ceben alltäglicher Beschöpfe nicht beachtet wurden, ein hobes Intereffe, eine gewichtvolle Bedeutung. In der modernen Welt find aber aukerordentliche Schickfale felten geworden, formen und Normen regeln jedes Dafein und in porqueberechneten Beleifen gebt es pon einer mobibefannten Station gur andern. So find denn auch die Biographien berühmter Dichter und Künftler der Neuzeit meit meniger in der Cage, mertwürdige Catfachen der Begiehung auf den Beift unterzuordnen, als vielmehr bloge Seelenbewegungen ihrer Belden und mas als taum fichtbarer Samenstaub in der Euft fliegt, unter die Eupe zu bringen, damit man daran große, bedeutungspolle Motipe erfenne. 1850-60.

Die frage nach der Bulaffigfeit der politischen Doefie, der religiofen und der kontemplativen Cyrik bat nicht mehr Sinn und Weisheit als etwa die nach der Berechtigung der Sonne, verschiedene früchte zu reifen; es fommt alles nur darauf an, ob fie wirflich von der Sonne gereift oder fünftlich bervorgebracht feien, nur pon außen den natürlichen abnlich, aber innerlich wertlos. Ob jenes eigentumliche fluidum, jenes vertlärende Sonnenlicht, das man lyrische Kunft nennt, dem Stoffe nach an der Dornenhede oder am Orangenbaume fich betätige, tann nur fur den praftischen Bebrauch einen Unterschied bearunden, im Wesentlichen der Wirfuna jedoch ift das gleiche Wunder porhanden: das Weltgebeimnis in feiner ewigen ferne wird uns nabegelegt; was unferem Bergen am nachften zu liegen scheint, rudt in die unermekliche ferne eines Weltgebeimniffes binaus. 1870-80.

Die romantische Eiteratur war nicht durch die Caune einzelner, nicht durch den Unstoß, den sie von itzen Koryphäen empfing, sondern durch ein historisches Gesch dazu bestimmt worden, die Freiheit des Individues, die geniale Subjestivotät auf den gestigen Chron der Ultenschäelt zu sehen. Diese historische Kotwondogseit emtsprang aus der Ciese und Fruchtbarteit des deutschen Gesches, als er sich in ungebändigter Enthaltung dieser Eigenschaften zugleich dem schauerlichen Ultangel an politischer und nationaler Konzentration, dem verfallenen Deutschen Reiche accentiber fob.

Alles Gemeinsame in diesem Reiche war ekel und elend; alles nicht mit ihm gulammenhängende Freie in Dolfsleben, Kunst und Wissenschaft wer vielbersprechend und kosten. So bildete sich die unendliche Ungebundenheit des Besondern, Individuellen zum Prinzip des Eebens und des Dichters aus. 1873.

. ...

Alls man im Heimatsort eines befannten Dorfgelchichtenschreibers die Leute fragte, was sie zu den Erzählungen ihres Homer fagen, da riesen sie voll Entrissung: "All's derfunsten und derlogens" Und als Gerstäder auf einer seiner Weltreisen eine Kolonie tyrolischer Auswanderer in Brasilien besuchte, eine der entsernstellen Insiedelungen, welche Deutsche, eine der entsernschlen Insiedelungen, welche Deutsche jemals gewähls haten, und als der Reisende sich freute, den aus der Weltzeississand Derschlagenen langentbehrte Kunde on den Erzeignissisen in Europa und ihrer heimat zu bringen, da fragten sie ihn, ob dem die Kush, die sie damals verließen, richtig gefallt habe und ob der alte Seppl noch lebe usw.

Beide hochst reale Cebensaußerungen der Dorfwelt, wie sie wirflich beschaffen ift, haben mir stets zur richtigen Auffassung der Dorfpoesie, überkaupt als kritische Eeisterne gedient. Kein verständiger Manu

von Bildung wird der Poefie der Dorfgeschichte die Chronit der wirtlichen Ereigniffe abverlangen, wie fie in den Gemeindebüchern des Dorfes perzeichnet ift. Wenn aber in das Dorf noch nicht einmal die Ertenntnis drang, daß es eine fünstlerische Wahrheit aibt, welche dasselbe besitt, wie die gemeine Wirflichteit, ohne gleich dieser historisch fontroliert werden gu fonnen, - wie mogen dieselben Ceute, denen alles, mas nur psychologisch und poetisch und nicht auch tatsächlich wahr ift, "derstunten und derlogen" ift, zu den Erörterungen der Zeitfragen und zu den Rollen überhaupt befähigt fein, welche ihnen die Erfindung der Dorfgeschichte zuweilen anzulugen gezwungen ift? Und wird nicht für diese "Naturmenschen" der gange erhabene Inhalt der Kulturfragen feine gange Wichtigfeit perlieren neben den fragen nach dem richtigen Kalben der Kub und dem auftand des alten Seppl? 1870-80.

poetische Gerechtigteit. Die Gesellschaft richtet die Cat, aber nicht den Täter. Für sein Tun ist ihr jedermann, sür seinem Charafter, seine Gustmunn niemand verantwortlich. Wer eine Handlung vollzieht, der tritt in den Kauslauerband der Dinge ein und unterwirft sich dem daraus notwendig Ersolgenden, den darüber herrischenden Gesehen. Die es aber nicht anginge, daß die diese Wolftrung einer Durch Berufung auf seine besonders geartete Subjettivität, auf die Erstlustiat seiner Natur entzöge, so hat auch anderesseits die Gesellschaft die Sesungs in die das die Sesungs in die Verlagiste und die Verlagiste von die Verl

Damon, über das Infommensurable der individuellen

Natur ju Gericht ju fiten.

Eine gang andere als die weltliche ift die

Gerade aber mit dieser innersten Wesenheit beschäftigt sich die Poesse, gerade dieser Damon der Individualität ist der Held der Tragödie. Was aller West werdensen blieb, das bildet der Dickter in sebendiger Gestalt speace on der mit der Polity er field, im sondtwendiger an der unbeugsamen Macht des Allgemeinen zugrunde gehen, aber die poetsische erstreckt ich im Gegensate zur westlichen Gerechtigkeit vornehmlich auf das Individualität und ich sent die Berechtigung des in sich abgeschossen der Denactters wäre das on Artischeles unverläßlich für die Tragödie gesorderte Mitsels eben so unmöglich wie die Ersebung durch das Tragische Gerechte das Erzegische

Don homer bis auf Dante, von Dante bis auf Goethe und Cenau ift das Epos immer unmittelbar aus dem Schone der Zeit emporgewachsen, in der es erftanden, und gab ein bestimmtes Bild der Weltepoche, in der fich der Dichter bewegte. Mit ganglicher Derleugnung aller Subjektivität bas feste Gemalde einer Dergangenheit heraufzubeschwören, ift dem Griffel des Biftorifers anvertraut, dem Dichter aber bleibt feine Individualität beilig, er läft fie nicht untergeben in der anschaulichsten Schilderung fremder Zustände und Begebenheiten, fie tritt vielmehr famt allen Bildungselementen des Jahrhunderts, die sie nährten, nur umfo alangender und gerufteter auf in der Objettivität epischer Doefie. Daber tommt es, daß uns die Biographien der größten epischen Dichter, indem fie uns die inneren Entwicklungen des Dichters und die außeren Deranlaffungen gur Schopfung ihrer Werte barlegen, meiftens qualeich einen Ubrif der Beschichte ihrer Zeit geben.

Das Reich des Gefühles ift größer als das des Begriffes, wenn man nämlich jenes als das des intuitiven
Erfennens auffassen will. Ein solches hat in der form
von Ahmungen, Bildern, Dergleichen eine Welt unausgesprochener Gedansen in sich, die den Insalt neues
philosophischer Systeme abgeden könnten, wenn sie klar
bis zum Begriff herausgebildet wären. Der E vrifer
der sach die Aufgade, jene Eindrücke oder intuitiven
Ersenntnisse mittelst des musstalischen Reiges, der im Ders
liegt, in der Att zu vermitteln, wie sie ihm selbst aufgegangen sind, als Ahmung, Bild oder Craum. Man
fomtle dies Aufgade eine seler schwerer nur durch ein
angebornes Vermögen oder gar nicht zu seisen were.

Die kontem plative Evrik ist nur das begrifflose und folglich unphilosophische Docken an die Kerterwand, die uns einschließt und vom Unendlicken trennt, und je deutlicher, ergreisender das Pochen, unso ehre entsteht der Wahn, daß ein sernes, leises, entsüdendes Geenvochen zu vernehmen wöre.

[870-80.

Dem Eprit er ist die hohe Aufgabe des Epiters und Dramatiters nicht erlassen, menschiede Charattere zu gestalten, nur daß er selbst der Charatter in seiner Dichtung ist. [870—80.

Der Dichter ift der empfindende Aero der Menschheit und in ihm muß zuerst und am deutlichsten zuden, was sie mit Bewußtsein leidet.

1870-80.

Es gibt in der Eiteratur fille Wohlfater, deren Gaben wenig gepriesen, aber viel genossen weit genoffen werden. Während ein weit sich sorbeit weit genoben werden. Während ein derdoute des gestalls ist und mehr von der Gedanten lossgeit als von der Dansfaarteit weitergetragen wird, letzt sich eine lange Seit nicht nach Gebühr gerühmtes Wirten in Caten fort, in der Erziefung, die es nachfolgenden Geschlechtern angedeisen läßt. 1876.

Einst sagte mie eine schöne krau: "Wenn man noch auf irgend etwas Gutes in dieser jammervollen Welt mit Sichersteit rechnen fann, wenn noch irgend etwas Ingenesmes bestimmt möglich ist. — so ist es das Unmögliche." Ich sacht und keinen Unlaß zu meziasien, in wiesern sich dieser Sag in meinem Eeben bewährt hätte, aber daß ich sin in meinem Eesen bewährt hätte, aber daß ich sin in meinem Eesen gerechtertigt sond, gestort eben zu meinen liebsten literarischen Erinnerungen.

In der Cat, was wäre der Aoman ohne das Umschliches Die Verleugnung des Sedens und folglich selbst etwas Cotes. Es fommt bei Abfassung des Komans nicht darauf an, das Umvachscheinliche zu vermeiden, sondern nur unfer Erstannen darüber.

1878.

Man mabnt Wunder weld erhabenen Standpuntt man einnehme, wenn man mit Derachtung auf das "belletriftifche Zeug" berabfieht, und doch mas auch immer in anderen Sphären Aukerordentliches geleistet werde, - find es ausschließlich dichterische Werte, welche die mabre und tatfachliche Mitwirfung einer Nation an dem geistigen Ceben der Menschheit beurfunden.

Es gibt geiftreiche und wertvolle Bücher, die dadurch ausgezeichnet find, daß fie ihren eigentlichen Beift und Wert erft - vom Cefer empfangen. Ift diefer überhaupt ein Instrument, auf dem fich spielen laft, ein denkendes und phantafiebegabtes Wefen, fo ft immt ibn das Buch, bringt die Saiten der Seele in Spannung und Dibrierung und entlocht ihnen Klange, pon denen niemand wunte, daß fie in der Seele ichlummern. Der Menich, der immer zum Undank geneigt ift, auch wo er freude bereiten will, fleidet die Unerfennung für ein Buch von fo trefflicher Wirkung in eine formel. die eine Erpropriation ift und das Wert des ihm allein gehörenden Wertes zu berauben icheint: "Mir aus der Seele aesprochen." 1876.

Die Cauglichfeit des Dichters gum Belden einer Dichtung ift febr problematisch; der Dichter ift eine Ausnahmsnatur, deren Wahrheit zu kontrolieren der normale Magstab fehlt, und Boethe Scheint im "Taffo" die Bedingungen ein- für allemal erschöpft zu haben, unter welchen die Aufaabe lösbar ift. 1865.

Nicht Wahrbeit des Gedankens, nur Wahrbeit der Empfindung bat in der Evrit Ueberredungsfraft. Es gibt aber Adutuen, denen ein metaphysises Empfinden angeboren ist. Bei richtigem Ausdruck macht es leicht an sich glauben und besticht auch den solchen Fragen am meisten entstemdeten Ceser, für einen Augenblick an ihnen teil zu nehmen.

Der Dichter muß sagen, was noch keiner gesagt hat, und dennoch muß es wie eine Wiederholung klingen, nur daß es früher nicht in irdischen Worten gesagt wurde.

Schriftsellerei jur bloßen Unterhaltung für andere mag einen prattischen und wohltatigen Swed haben, wie Strümpfe striden und Meldermachen, scheint mir aber, wenn es jum Gebiete der Dichtfunft gehören wollte, eine freedsighet Derspottung der Kunft zu sein.

1880-90.

Auch Bücherdedel sind zuweilen Sargbedel, die sich niemals mehr auftun, obgleich sie nicht eines Mannes sterbliche, sondern seine unsterblichen Reste umschließen. 1885. Runst.

## Der Schmerg ift die Caufe der Kunft.

Nann uns ein schön gesungenes Schubertsches Lied. selbst eine Symphonie von Beetspoen auch nicht beutlich ertsätzen, was der geheinmissolle Urgrund unseres Sehnens ist, so mildert sich doch dadurch seine Gerbeit, denn auch in der Musik slagt eine unendliche Sehnsucht, ihr Tiefstes in keinem Caut völlig erschöpfen zu können. 1850—60.

Die Kunft bat der Kunft zu dienen, nicht der Welt. So töricht es mare, von einem, der in außerfter Befahr tampfend um fein Ceben rinat, ju verlangen, daß er bei den Bewegungen feines Urmes, der das Schwert führt, zugleich die Schönbeitslinie im Auge behalte; fo töricht ift es, pom Dichter, der mit dem aukerften Aufwand feiner ftartften Seelenfrafte nach der Bestaltung des Schönen ringt, zu verlangen, daß er dabei die Linie des Ethischen beschreibe. So überfluffig wie wahnfinnig ift dies Postulat. Denn wie in der Körperbewegung des fampfenden Belden, der feinen anderen 3med im Sinne bat, als fein Ceben zu verteidigen und das des Geaners zu vernichten, spontan und unwillfürlich die Schönheit zum Dorschein fommt, so wird auch die Kunft, die feinen andern Zwed bat, als dem Seinfollenden, dem Michtfeienden, einer Welt, wie fie die schlechteste aller möglichen Welten nicht ift, den schönen Schein, den Schein der Realität, zu geben, notwendig aber unbeabsichtigt eine ethische Wirkung hervorbringen. 1870—80.

für die Philosophie ist es eine Ausgabe, die Wahrkin zu suchen, sür die Kunst ist es teine Ausgabe, sondern die Kunst ist diese verborgene Wahrseit selbst, immer in heißen Qualen und immer vergeblich darnach ringend, sich in Kunswerten zum Ausdrud zu bringen. Das vollendesste Ku n stwert ist für den Künstler selbst nach immer ein Fragment und solglich etwas Crauriges, und kann daher nicht schon ursprünglich dazu bestimmt sein, das Eeden zu erheitern. 1880—90.

Die große Mengel Künftler und Aesthetiter mögen ihr Gewicht sir ein noch so leichtes nehmen und glauben, sie mit einer verächtlichen Aumdobewegung hinwegblasen zu können wie eine feder vom heiligen Priestergewande. Das Interest die greepen Alenge an Citeratur und Kunst steb wach zu erhalten, bleibt doch die einzige Alöglichseit der Existen einer solchen.

1865.

Wenn man es recht betrachtet, so lebt die Malerei von den Blinden, die Musik von den Tauben und die Poesse von den Bloden. Tatürlich ist nur von solchen Blinden, Tauben und Bloden die Rede, welche im Gegenschap den Unsplickstein, die nan um dieser Gebrechen willen bemitleidet, nicht die geringste Uhnung von der üblen Beschaffenseit übere Sinne und ütres Geistes saden. Sie leben vielmehr der sesten Ubersengung, dies notwendigen Musikung, diese nach von der Beschaften und der Verlegenussen der von der Verlegenussen der von der Verlegenussen der von der Verlegenussen der von der Verlegen und der Verlegen und der Verlegen der

Um die schmeichelhaste Ueberzeugung vor aller Welt geltend zu machen, beslachen sie in kausen die Aufführen tungen Klassischer Unschlieben und klassische Tramen, kaufen sie alle Bilber und ob ihres Ceiessinus gerühmte neue Bücher, kurz: sit ihnen keine Summe und keine Kangeweile zu groß. Sie sind die Majorität des verekrungswürdigen Publikums und hohen Wels, und was sie schon heimsich die Shakespeare und Beethoven ausgestanden haben, das übertrifft die Qualen jeglichen Märtriums. Auch der standbarteste Märtrere hat unter einer Solter wenigstens schreien dieren, während es jenen opfermütigen und ausdauernden "Kunsstenden" nur gestattet ist, unter ührer Solter in Entzieden ausbrechen.

Die Kunst schließt ihrem Wesen nach die wohltuende Wirkung von selbst mit ein. Jeder Schmerzensruf, der sich künstlerisch ausdrückt, ist schoo dadurch, daß er dabei Kunst bleibt, ein Ueberwindungszuf des Schmerzes. 1870—80.

Derfehltes Streben, verlorene Cebensmüße läßt sich nitgend so bitter empfinden als auf dem Gebiete der K un fl. Ueberall sonst ihr das Mittelö imflande und bereit, auszugleichen oder zu lindern; überall sonst mit bei Schuld des Mitglingens das Schieffal mindestens eben so sehr, als den sleißig Strebenden. Nur wer sein Keben der Kunst gewöhret zu dehen Kelultat, ohne ein Kunstwert geschaffen zu saben, der steigt stanglos, weil ohne Bedauern, oder doch nur unter den Klängen berechtigten hom Schieffal aufgegwungen, ihn bestimmt die freie Wass, und wer ohne begründetes Kecht gewählt bat, der büßt nur die eigene Dermessende. Die Untermiddicht seines Steiges, die entsgende Eftingebung an

sein Schaffen widd ihm dabei nicht zu Gute gerechnel. Den Urconprätendenten, der seine Unsprüche nicht durch die Geburt zu begründen vermag, trifft der Huch der Säderelichfeit, wie eifrig er auch immer strebe; so verchtießt sich selbs das mitteibigste Herz jenem, der ohne den unzweiselschafen Unspruch des angeborenen Calentes nach jenem Glanz einer unsichtbaren Urcone ringt, welchen man Aufum nennt. Das Unglüd is aber nur um so größer, wenn die Klage darüber stumm sinabewürzt werden muß, weil sie nichts als den Hoshn erwecken muß, weil sie nichts als den Hoshn erwecken wirde.

Wenn die Künste blog von denjenigen leben sollten, die sie verstehen, für die sie sierlich vorhanden sind, dann wären die neun Musen längst an Lungertyphus gestorben. 1870—80.

Don frauen, Liebe und Che.

Es gibt frauenherzen, die man, wie der Botanist eine Blume, zerreißen muß, um sie ganz kennen zu lernen. 1847.

Indem man dem geliebten Gegenstande treu bleibt, bleibt man nur sich selbst treu; oft kann man aber nur sich selbst treu bleiben, indem man dem einst geliebten Gegenstande untreu wird. 1848.

Durch die Liebe wird dem Weibe alle Weisheit offenbar, die der Mann erst durch die mühevolle Arbeit des Denkens erringt. 1848.

Ein Madchen reift durch eine erste und einzige Eiebe wöllig zum Weibe, Manner, scheint es, sind begrifsschiger und mussen die Schule mehrmals wiederholen, bis sie ein ganzer Mann werden. 1864.

Die Spanierin tötet in der Eifersucht den Geliebten, französin die Arabenbuflerin, die Engländerin sich selbst, die Deutsche – entsagt. Aber alle – heiraten zweisen einen andern. 1848.

Mit der Liebe ift für jeden ein Jauber in das gemeine Leben verpflangt, der von der beständig raffelnden, schweren Befängnistette des Kaufalnerus erlöft, wie er als Coait oder als Urfache und Wirtung in immer neu fich bildenden Ringen alle Dinge diefer Wirfung mit einander verknüpft. Im Grunde ist es derselbe Zauber, welcher von der Kunft und von der Doefie ausströmt, fie schaffen Wunder, fie geben der Illufion ein Reich, welches der gemeine Derftand nicht fur porhanden erflärt; auf Koften der außeren Wirflichfeit verfeten fie das Gemut in die tieffte innere und desbalb unaussprechliche Wahrheit. Allein welcher aludlichen Umflande, welcher besonderen Dorbereitung bedarf es, um auf artistischem Wege zu jenem erlosenden Zauber, gu der Befreiung von der Kaufalfette gu gelangen! Bildung, Erziehung, Studium und fogar eigene Begabung find jum Genug des reinen Kunftwertes nötig, mabrend die Liebe weder nach den fabiateiten noch nach den Derhältniffen der Menschen fragt, um ihnen eine ungegbnte Märchenmelt zu erschließen.

Was die Altuter an Poesse auf das Gemüt des Schines vererbt, das sind nicht Eigenschaften des Geistles und Charasters, das sis überkaupt nichts, was sie selbst mit Abstädt oder Bewüßsein manisstierte, das ist nur ein ihrem Wesen immennentes, unerfaßbares und un aussprechliches Aloment, das jede frau ohne Ausnahme be sist, der das nicht jede vererbt. Wo es im nuerforschlichen Grunde der Natur dennoch geschieht, — eine Unersochslichteit, welche die "Geneanomie" als Wissenschaft unmöglich macht, — da entsieht ein Poet da hat der Soln das "ewig Weibliche" geerbt, in allem vorherrschend, was uns "hinanzieht".

Wer die Frauen wirklich kennt, der wird vor allem zugeben, daß er sie nicht genau kennen zu lernen ver-

modte. Der Grund ist, daß sie weniger gefügig als ber Mann dem irbischen Kausansens der Catsachen und der Logis sich unterwerfen, sowie daß sie mehr als der Mann von der metaphysischen Unergründlickseit in sich tragen, welche das Geheinmis und zugleich die eigentsiche unerforschliche Wahrheit alles Seins ist.

1870-80.

Frauen gehören zu den größten Merkwürdigkeiten des Ataturlebens, und die Wirkungen, die sie wie jedes andere Wunder der Atatur durch ihr Dassen bloß aussüben, sind viel größer und werden doch weniger besprochen, als die Wirkungen, welche Frauen durch ihre Stellung in der Gesellschaften, sowie durch ihre Bedeutung in der Gesellschaften.

Große weibliche Schönheit erregt ein Gefüßl der Wehmut, vergleicht man solchen Abglang des himmels mit den Geschieden, welche dem Weibe meistens aus Erden zugedacht sind, woelche dem Weibe meistens Schmerz, dog man an den beklagten irbischen Geschieden eines solchen Weibes nicht — selbst beteiligt ist, gar nicht einzumischen braucht.

1878.

Frauen tönnen es sich auch beim literarischen Schaffen nicht verlagen, statt aus der Phantasse. Danpiration, den Offenbarungen des Talentes, zumeist aus den subjektivsen und unmittelbarsen Eindrücken des Herzens zu schöpfen. Selbs wo das dichterische Genie so außer Frage stand wie bei George Sand, haben jene Eindrücke vorgewaltet. Ihre letzte Zesanntschaft, die gerade am stärften auf sie wirtte, gab sets die Genente zum Helden des Kommuns her, an welchen

sie eben schrieb. Mit Malice hat darum Frau v. Girardin einst den bekannten Auffonschen Sat in ver anderter Bedeutung auf G. Sand angewendet. Le style, c'est l'homme: Der Stil ist der — Mann. 1878.

1864.

Der wahre Beruf der Frau und ihre sittliche Schönkeit ist das Opfer. Der Mann macht schon bischsten eine Frau und ihre schollen Einbruch, den er hervoszubeingen vermag, den der Capferleit, wenn er nur tüchtig für sich selbst zu sorgen versieht. Die zum entlehnt den moralischen einbruch, den sie hervoscheingen kann, ausschließsich von einer Beziehung zu andern.

Das wahre Geistreiche einer Frau besteht darin, gescheidt zu handeln. Das Verhältnis einer Frau zum Geiste kann nicht durch Wig und Worte, nur durch das unmittelbare Leben bestimmt werden. Die bestagenswert sind die Frauent 3ch zweiste gar nicht, daß ihre Geist emanywationsfähig ist. daß ihnen fein Wissen wird ihr Geist emanydanglich, daß sie in der höchsten Himmelshöhe und im tiessten die Arbengrund, in der Astronomie und im Bergdan sich zu kaufe fässen der Arbenden Was ich aber gewiß weiß, das ist, daß ihnen die Weinstube unzugänglich ist und daß sie nach sierer ganzen Tatur niemals in ich einsisch werden fönnten.

1864.

Einem vielersafterenen Manne bleibt gulett die aufmerksame Betrachtung der Frauennatur der einzige
lebenswerte Inhalt der Well. hat ein Mann seinen
Geist weder in bloß materialistischem Erachten ertikt,
noch mit tragend einer Wissenschen Erachten ertikt,
daß er von ihr immer wieder die Kösung seiner schmerzlichsten Frage erwartet; hat er der Erde Erug oder, wie
der hindu gagt, den Schleier der Maja durchschaut, so
bleibt ihm über den Unversand des Lebens sein Zweisel.
Soll dieser Unversand den Mann nicht erdrücken, so mus
er sich den Sinn erschließen für die holdseige Schönheit
des Unlogischen, des Unversandes in Gestalt — der
frau.

Sehr borniert wäre, wer mich anklagte, daß ich Jouch die Joentifizierung der Frau mit dem Unverfland dem Geschiecht, das ich über alles seiere, ein ungalantes, ein grobes Wort sagte. Der Einsichtige hat längst ertaunt, daß der gange Aeig und Wert des Lebens in demjenigen besteht, was die beständige Kausalattete, den ehernen Jusammenhang von Ursache und Würtung, der den gangen Instalt des Werf an abes ausmacht, zu sprengen scheint. Entzücken kann nur das Unverständige, das Unbegreisliche. Daß die Fauen nicht zu ergründen sind, das verschieden fann nur das Der gründen den ind, das die der gegründen ind, das die der grein den ind, das die der greinden der ind, das die der greinden frau

nimmt die Goldseligkeit des Unverstandes oder vielmehr des Unverstandenen, des Rätsels, des Wunders sinnliche Gestalt an. 1870—80.

Jede Liebe ist eine erste Liebe, denn in dieser Urt hat man Liebe noch nicht empfunden. Es ist nur die Armut der Sprache für das Unaussprechliche, was so unendlich verschiedene Gestähle, die sich niemals aleichen, mit demselben Worte tauft. 1850—60.

Wenn Chamfort behauptete, daß die Eiche der einige Gegenstand wäre, von welchem sich nichts Dummes sagen läßt, sollte Italien nicht der einzige Gegenstand bein, über welchen sich nichts Eanspwelliges Kreiben läßt. Es wird uns wenigstens feiner jemals langweilig vorfommen, welcher uns eine Beschreiben aunterer Geliebeten gibt. Die Eiche zu Italien ist aber die einige "ewige Eiche" in dieser Welt; sie verliert im Ferzen des Geistes nichts von ihrem Seuer, mag es auch seine frühelte Jugend gewesen sein. Die sieh mit dem unvergleichlichen Stüd Erde in Berüstung brachte.

Die Che ist ein Bund für das Ceben und nicht bloß mährend des Eebens. Das Ceben löft aber den Bund für furze Momente auf, es zwingt zu led is gen Stimmungen und Handlungen, es legt auch dem treuesten Gatten und zuweilen sogar der treuesten Gattin Plickten auf, deren Erfüllung die Mitteltung und leibst die Anweienlich er anderen Echefalter gang ausfeließt. Das bildet die erste Entgalverung, den Unstand

des Untergangs jener imaginären "Ewigkeit", welche die Verlobten so sicher gleich hinter dem Craualtar anzutreffen glauben.

Nicht die Gleichheit der höchsten Ideen oder der tiesten Ueberzeugungen oder der Bildung, nur die Gleichheit des Eebensgeschmaates gründet die gute Ehe; man ertett sich nicht alle Tage das Eeben, aber man muß alle Tage mit einander leben.

Eine Eifer ucht, die nicht augleich Urlache bat, über Untreue und Derrat zu Nagen, gelangt zu Momenten, in denen sie sich den Dünfichen des gesiebten Gegenstandes völlig unterodnet und ihnen dient, wie entgegengesetzt sie auch den eigenen Dünfichen sind.

1864.

Charafter und Schickfal.

Nicht was einem Menschen geschieht, was er von Namur aus ist, sein E ha ra t i er ist sein Schidela, und tommt dazu, daß die Derfalturisse, welche die Eindrückseiner Jugend und den Gang seiner Ezischung bestimmt haben, eine besondere Seite, einen eigentümlichen Gang des Charasters begünstigten, so ist der Menschen der die seinen Schidela seinen Schidela seinen Schieflal seinen Schiefland seinen Schieflan

Groke Schidfale find nicht immer zugleich große Ereigniffe. Wohl muffen oft die rauheften Sturme des Cebens an einem Charafter meineln und mas pon Neigungen und Ceidenschaften d'ran und d'rum hangt, in Stude fchlagen, eh' er fich in feiner angeborenen Eigentümlichkeit rein, frei und groß erhebt. - noch öfter aber reicht dagu eine Beringfügigfeit bin, die an taufend anderen fpurlos porübergeht. Aus dem Inhalt einer Setunde, aus der gewöhnlichen Beschichte eines Werfeltages tann der umgestaltende Urm des Schichals berausareifen, von feinem bemerft und geabnt in eine menschliche Seele faffen, und im Moment fintt pon ibr ab, womit Erziehung und Bewohnheit, Bertommen und gedantenlos angenommene Beariffe fie erftidend umbullt batten und - mag ber Leib, ber fie traat, auch viele Jahre alt fein - fie ift doch in folchem Augenblide erft gur Welt gefommen. 1850-60.

Die Einsicht entsagt, nur die Leidenschaft handelt. Diese blinde, uneinsichtige Kraft ist es allein, deren sich das blinde unausschallene Schieß al auf seinem ehernen Gang zum Weiterkommen bedienen kann. Wie das Gute seinen Lohn, so hat die Weisheit ihren Aussen einzig und allein in sich selbst und darüber hinaus keinen mehr.

Es erregt ein beklemmendes, ein unheimliches Gefühl, wenn wir wissen, das ein gewichtiges Schi d'f al gleichsam vor der Türe steht und noch mit sich selbt nicht einig scheint, in welchem Gewande es eintreten soll. Aubig sliegen die Tage in gewohrtem Gleise dahin und doch sieht der ahnende Geist eine dunkle Wetterwolke über ihnen schweben, ohne zu wissen, wann, unter welchen Umständen, mit welcher mehr oder minder zerschmenternden Gewalt der Blig endlich niederschren wird. 1848.

Wir sind Spielkarten in der Kand des Schicksals und wissen vom Sinn und Zweck unseres Cebens gerade so viel, als die Whistkarte vom Whistspiel versteht.

1892.

Der Charafter ift unveränderlich. Eine Eiche kann unter feinen Umfänden in eine Canne vermandelt werden. Zur die Alditie des handelns können verändert, können heller und weiser werden und die ansgestläte Juftelligens fann demselben Charafter eine bestern Weg zeigen, um sich zur Gestung zu bringen.

Die Cieblinge der Götter find zugleich die Stieffinder des Schickfals. Während das Chriftentum, bierin feinem judischen Ursprung getreu, Gott und Dorsebung untrennbar perschmolzen, baben die Griechen mit tieferem Derftandnis des Cebensagnaes dem fatum feine besondere Berrichaft neben dem Olymp eingeräumt und felbft die Bottermacht der Schickfalsmacht unterworfen. Zwischen beiden Gewalten berricht Zwiesvalt. ia feindschaft bis zum beutigen Cage. Man braucht nur pon den Göttern mit dem Besten beschenft zu werden, was fie gewähren tonnen, mit Beift, Wik, Cieffinn, einer fünstlerischen Seele, um pom Schickal im Schlamme des Elends, sei es Urmut oder Krantheit oder beides. umbergewält zu werden, jener Schmach gar nicht zu gedenten, die, nach den ewigen Worten hamlets, "Unwert ichweigendem Derdienst erweift". Die Lieblinge der Gotter führen ein Sundeleben, die Lieblinge des Schicfals find bundifche Naturen. Es geht feinem Schlechter auf Erden als den Besten und diese fonnten es taum por ibrer Dernunft rechtfertigen, dem Ceben das Zugeständnis des Cebens zu machen, hatten die grundgutigen Götter in ihrer unfterblichen Buld nicht gerade den Beften gang beimlich, gang perftoblen, binter dem Ruden des bosbaften Schicffals eine fabiateit in die Seele gelegt, melde neben den etwa fieben guten Dingen, die fich jeder felbft gufammen gablen mag, bas achte Gute ift. das fie an Wert alle übertrifft: die Sabigfeit, ihrer nicht zu bedurfen. Denn die Beften fagen fich: was ift das Blud? Die Bofen finden es nicht und die Buten brauchen es nicht. 1870-80.

Beift, Derftand, Benie.

Die viel G ei sti ist im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts tonsumiert worden und zum Teile spurlos verhall! Denn von den Bichern, in denen er etwa aufbewahrt liegt, werden so viele nicht mehr oder nicht
genugsim gelesen und gewürdigt. Betrachtet man die
Unachtsamteit, mit der die Mehrzahl selbs der Gebildeten im wilden Lebensbrange an den Lervordringungen
er ebessen Geiner blind vorüberstürnt, so fommt man
auf den die Eitesteit des Schaffenden sehr niederbrückenden Gedanten, daß die Weltentwicklung zu ihrem Sontkommen des einzelnen Menschengeistes in äusert geringen Alaße bedarf und daß davon unendlich mehr
produziert wird, als sie nösig hat. 1878.

Die guten Seelen, die sich mit den Gemeinplätzen trösen: "Das wa hr e Talent gest niemals zugrunde" oder "Das Vortrefssiche dringt immer durch" usw. Man sonnte zur Widerlegung solcher Phrasen einsach die Krage stellen: Sind Talente zugrunde gegangen, woher wollt ihr wissen, das es nicht der fall gewesen wäre, da ja das Kriterium ihres Unterganges eben darin besteht, daß man nichts von ihnen weiß?

Aur die theoretische Anstrengung zu bestimmtem Zweck sudiert ihr Gesicht vor dem Spiegel, die wirklich produktive Krast weiß nicht, wie sie aussieht. 1873. Der G ei st sührt unter allen Umständen Erlösungstraft in seinen Flügeln, wie düster sie auch rauschen mögen. 1870—80.

Der Ge ist ist ein Artikel, wie seines Gleichen nicht mehr in der Welt vorkömmt: ein einziger produziert davon mehr als Millionen konsumieren können.

1870-80.

Es gibt eine Wahtheit, die zu wenig erkannt wird, weil man in ihr fälschlich eine Herabsehung des infommenspurablen Genius erblickt: die Hälste eines jeden genialen Wertes hat der Fleiß gemacht.

1879.

Das Genie hat es leichter als der Fleiß; Unsterbliches springt fertig aus der Stirne des Gottes hervor, Dergängliches wird mit Schmerzen geboren.

1860-70.

Nicht die Geburt, sondern die Erziehung des Gedankens bestimmt seine Originalität. Er kann deskalb sogar, wenn auch aus modernen Anregungen entskalb sogar, wenn entgegengesetzten Ergebnisse sich entwicken.

[876.

Auch im Gebiet des Intellektuellen beruhen Erscheinungen von großer Ausbreitung auf unabwendbaren Gesehen und lassen sie einem iniedermoralisieren als Seuchen und Ungewilter. Es handelt sich darum, die Ursache zu erkennen und eine allgemeine Ertenntnis derselben kann den Fussand, die Wirtung vereinntnis derselben kann den Fussand, die Wirtung verändern, ein Vorteil, welchen das Bereich des Geistigen vor dem des Physischen voraus hat. 1879.

Der gesunde Menschen verstand ift ein schredlicher nach eine Puritaner, der weder Leidenschaft noch Schwärmers aufdemmen läßt, weder mit der Liebe noch mit der Kunst sich verträgt, obgleich ihn beide brauchen, um zu einem Ersolg zu gelangen, umd der überhaupt jeden Lebensgemuß streng verbietet. Wenn man zweimal zwei Gulden hat, so kann man domit die Zeche, die sinf Gulden macht, nicht bezahlen, sagt der gesunde Allenschenverschaft, und dass ihr sie freit krautiges und abgeschmacktes Kaisomenment. Ueber Kacht wich sich der fünste Gulden einstinden, sagt die Torfeit, und in lussigen Glanz leucktet das amsselige Ceben.

1886.

Der wafte Der sig an d betätigt sich weniger in der kunst, zeich zim werden, als in der Kunst, zeich zu sein. Schon ein irgend bedeutender Wohlstand erfordert, um nach allen Seiten zum Genuß der Eigentilmer selbst fruchtbar zu sein und mit der ihm entsprechenden Wüschgekragen zu werden, eine andere geistige Beschaffenheit, als sie den meisten zeichen Eeuten innerwohnt.

Dem Gelde gebührt jeglicher Aespekt, so lange es als Mittel betrachtet wied. Als soldes maatte stei und gibt erst Eust und Eicht zur Entsatung jeder kösslichen menichlichen Eigenschaft. Allein so respektadel das Geld als Mittel sis, so such der des Ausselde als Menschliche in den jenigen aus, denen es nicht mehr Nittel zu iegend einem Jwed, sondern an und für sich werd, alleiniger Selbstweck alleiniger Selbstweck ist.

Im Ceben ift das Binausgeben über den gefunden Menichenperftand ber humor ber Dinge, in ber Doesie ift es der Reiz des Marchens. Was ist dieser pielgepriefene Derftand? Das Raffeln der Kette, an meldhe die gange Welt und wir mit ihr gefeffelt find: die Kaufalität. Wer aus einer gegebenen Urfache rafch und richtia alle dadurch moalich gewordenen Wirfungen berausfolgert, mer pon einer gegebenen Wirtung rafch und richtig auf die Urfache gurudichlieft, aus der fie allein entsprungen fein tann, der bat großen Derftand, der hat eine polltommen fungierende Kausalität. Was bat er damit? Nichts Erfreuliches; nur das Notwendige der Naturdinge in seinem Kopfe, nicht ihre Schönbeit in feinem Bergen. Allerdings tann er mit jener Einficht das Mötige in übergroßem Mage gewinnen, zum Beifpiel Beld: foll ibm aber der Beminn auch Benuk merden. fo muß er ichon neben der Kaufalität Gigenichaften befiken, die fich eben nicht immer vom nüchternen, gefunden Derstande leiten laffen. Mur das Unperständige macht den Reis der Welt aus, weil es über die Welt binaus. gebt, fei es in form des religiofen Munders, oder der findlichen Naivität, oder des poetischen Märchens, oder endlich der Komit in den unmittelbaren Catfachen.

1886.

Mußerorbentliche Gaben, wunderbare Gigenschaften beim gemeinen Ziann inn noch einfoder zu erflären, durch ein Dunder, dessen wird und das gich des der Dette niemand leugnen wird und das sich doch noch weniger als alles andere, wobei uns der Derstand fille stehen bleibt, beuten, demonstrieren, analysieren läßt, — ich meine durch das Genie. Das Genie, das nach den Anstehen unstere Spießbürger eigentlich nur den Kindern gebildeter Eltern zufömmt, und oft genug zugeschrieben wich wenn es gar nicht vorfanden, ist

doch plebeiisch gesinnt und fommt am baufigsten mit bem gemeinen Manne gur Welt. Nicht immer aber wird es entdect, nicht immer fündigt es fich durch eine unbesiegbare Meigung für dieses oder jenes Studium, für diesen oder jenen Kunftzweig an. Nicht in eine Wiffenschaft geleitet, nicht begrbeitet pon einer Metbode. nicht eingereiht in eine Schule, wird ihm nicht zum Bewuftfein feiner felbst verholfen, es bleibt gang, was das Genie feinem Brundwesen nach ift, Inftintt. Da das Genie aber nach Catigleit fucht, fo bildet es, wenn ihm teine edlere gegonnt, das Inftinttmäßige an fich bis zur Dirtuofitat aus, und erreicht damit, auf Dinge angewandt, die in der gebildeten Welt felten einer genialen Auffassung unterworfen werden, jene Resultate, die uns fo febr in Erstaunen feten. 1848.

Die Phantafie ist hesslichend. Wie die Somnambule einen verschlossenen Brief, durchstaut sie den gangen Inhalt eines Gegenstandes, der sie zu berühren, anzuregen imstande ist und kann seinen Wert und zuweilen sogar ein Geschär mit unbegaressicker Divinationstraft erraten. Man hat Unrecht, die häufig in Romanen vorkommende Phrase: "Sie sahen sich — sie lieben sich au munder oder überschwenzisch zu verspotten. Wer die entscheidende Macht leugnet, welche eine flüchtige Begegnung von vier Ausgen üben kann, der seugnet damit nur die Aucht seiner eigenen Phantasse.

1856.

Die Träger des Hohen und Vollendeten, die Genies, wachsen sparsam in langen Zwischenräumen auf, und saum bringt ein und dasselbe Jahrhundert mehrere hervor. Tun scheint es zwar ein unbedenstlicher Unt zu ein, mit dem, was in der Qualität vie ist, wenn auch in der Quantität wenig ift, so lange hausjuhalten, die wieder ein Genie ersteht, und die kleine Swischerproduktion, die epigomenhaste Sortpslangung, die nur Dorhandenes vervielsätigen, aber nicht ein enue Gatung hervorbringen kann, gar nicht zu beachten. Schade nur, daß darüber die Möglichfeit des Entstehens sir das Genie selbst verlossen ginge, daß bei biefer geitigen Kasselung die Kation nach und nach die Organe verlieren würde, welche sie besähigen, die edelsten Früchte zu schweren und zu würdigen, die edelsten Früchte zu schweren und zu würdigen,

Rur die fleinen Produttionen, nur die untergeordneten Calente erhalten in den großen Paufen zwifchen einem Genie und dem anderen den Inteil der Nation an der Kunst rege und lebendig. Sie sind die Instellen, welche, den Samen aus dem Dundergewädsse solche, inn hundert- und tausenblach verstreuen und dadurch im Boden der Nation die Sätigteit fäglich erneuern, wieder einmal ein Dundergewäds; zu tragen. Begenwart, Zeit, Weltgeschichte.

Unfere Zeit fühlt ihre Zweifel, Schmerzen und Müngte tiefer und brennender als jede frühere, weil die alten Tröhungen, die naiven hausentlichen. Erug und Sabel mancherlei Art, womit man einst findliche Aerven beschwicktigte, dei ihr nicht mehr recht versangen wollen. Wohltätiges durch theatrachische Mittel sann ihr nur erwiesen werden, wenn sie so große Interessen, wie sie in ihr selbst zur Entscheidung treiben, in der dramatischen Jandlung wiederssinder.

Die Zweisel und die Schmerzen, von denen unsetz Zeit durchwicht wird, sind in ungählig Dielen mächtig, die ernsten Benushungen um die höchste Wahrheit in verschwindend Wenigen. Den Dielen ist, auf ihre Zweiselsfragen eine Scheinantwort, für ihre Schmerzen einen Scheintrost zu bekommen, schon eine Wohlat. 1870—80.

Die G e g en wart unterscheidet sich von frühern Epochen im allgemeinen dadurch, daß sie ihre Tendenspen und Bestrebungen. den ihr eigentämslichen G eist nicht mehr bloß in einzelnen Kasten und Ständen, wie noch im [8. Jahrhundert, nicht mehr bloß in einzelnen geschichtlichen Begebenheiten zum Dorschein bringt, sondern ihn wie belebendes Bint durch alle Zweige, Teile und Dinkthend des Staatsorganismus jagt, so daß jede scheinbar noch so slostere oder bedeutungsloße Tätigfeit davon beweat wird und der Merchauspallen der Merchauspallen der Ge-

staltung der Julunit mitarbeitet. Kein Geschäft und tein Verus steht mehr außer der Jeit, alle geben sich die Abrahe zu ein und demselben Wert, nur daß die Altheitenden selben sich die eine des sich eines sieht nicht wissen, in welcher Horm sie der Geschächte überliesern werden, welche Bedeutung diese Jeit in ihr einnehmen wird. Es ist aber derselbe Inhalt, welchen das Wort des Gelehrten und der Psisch welcher in der Abertob der Sosmotive verstünder, welcher in der Abertob des Caboratoriums kocht und im Hammerschlag des Arbeiters dröhnt: Derallgemeinerung der Bildung und Inhaben machung der Atautrkäte sier mödlicht Diele.

War und ist nicht jede Segenwart seit Welfanfang unteildich praktisch? Mit tausend Forderungen und Bedürfnissen legt sie sich brutal auf die nach Eedensfreiseit ringende Seele. Die Gegenwart ist der progliche Eeld der Zeit. Der geragnespheit und Zufunft sind ihre idealen Schwingen. Der rechte Dichter benützt dies Schwingen, um sich zu holen, was auf den Veinen der Gegenwart nicht zu erreichen ist.

Es bleibt ein armfeliges Geschäft, das sich höckstens an der Jörfe, nicht aber in der Poesse auf die känge rentieren mag, auf Zeitiden zu spekulieren, denn wenn sie fallen, wenn die Zeit diese Deen sinken sicht wird der Dickter nicht in sich siehe Deen sinken läckste gegraben, nicht ein unverwissliches Kapital an Deen und Strebungen besitt, die nicht unmittelbar mit der Zeit, sondern nur mit den Entwicklungen seiner Individuagen seiner Individualität inmig verwachsen, so wied er zum entblößten Bettler, der seinen armen Kupserpsennig von Gedanten mehr auszugeben hat.

Die Schickfale der Menschbeit pollziehen fich nach Naturgeleken, die Weltgeschichte ift Natur. a e ich ichte. Dor dem Intereffe an den Befeten, nach welchen fich die Entwickelung der Menschbeit pollsogen bat und pollzieht, erbleichen zum größten Teile die Reize und die große Bedeutung, welche man den einzelnen Beschehniffen als folchen, den großen haupt- und Staatsaftionen, den Kriegen in ihren nächsten und gufälligen Urfachen und Wirfungen und überhaupt dem bloß scheinbaren Entstehen historischer Ereignisse beilegte. Unschein nach reichen familienzwiste der Könige, Leidenschaften und Schwächen einzelner Belben, sogar febr zufällige und fleinliche Umffande bin, den Kampf der Dölfer zu entzünden, ja neue geschichtliche Epochen herbeiguführen. Der Irrtum diefer Weisheit ift nur, daß fie den gufälligen, einzelnen, fleinen Cropfen, welcher das volle Glas überlaufen macht, für den vollen Inhalt des Blafes felbst halt oder fich einbildet, der funte, welcher das Dulverfaß entzündet, hätte das Dulver oder die Unfammlung desfelben hervorgebracht.

1876.

## Darabel.

Ein Drache spie sein Gift ins Cand, Bis einst ein sarber Helb sich sand; Ber schulg von der schulg nieder. Doch welch' ein andrer böser knucht, ein der hand in wieder. Doch welch' ein andrer böser knucht "Web, rief das Volst, der keld sie wieder Ein Drache, und ein gift'ger auch!"
Micht fabel ist was ich bericht', sixwahr, es sist die Weltgeschuldt. Auch eine Glaubensfrate kat über eine alte Macht, Bald sinkt sie auf demselben Plate, Mur anders auf man is gedacht.

Soziales Leben.

Die Wissenschaft hat es als eine unerlägliche Aufgabe erkannt, alles erdenstücke Material zur Köhung der so zi al en örzage herbeizuschoffen, weil in ihr eine von der Staatweisheit nicht abzulehnende gebieterliche Horberung enthalten ih. Allein der Ernst der Wissenschaft kann dich zu gedeihlichem Werfe niemals mit der Leidenschaft verbinden, und wollte man die aus verzweiselter Lebenschimmung, aus Haß. Neid und Grimm sich zum Sozialismus bekennenden Elemente aller Gesellschaftschichten absondern, so würde sich ein fün fier Stand bilden, weckger mit der Wahrheit und Berechtigung des vierten Standes nichts zu tun hat. 1880—90.

Wer sich nicht sängst daran gewöhrt sätte, auch ise Erscheinungen des sozialen E ebens als Naturleben aufgulassen und dieselbe gurückschreckende Garstigseit in ihnen zu erkennen, wei sie sich als danshauchender Sumpf und estlehaftes Instetengelb den Sinnen ausbrängt, den müßte es mit Betrübnis ersüllen, die eigentlich erhebenben, die innen früsklingswonnen an den jungen Menschen beiderlei Geschlecktes, die man die goldene Jugend nennt, ungenossen, untverstanden vorscheidung zu sehen. Meine jener Stunden voll Dust und öslang und unsäglicher Lust, als ob alles, was mit der Erdenschöpfung nicht zu flande kommen konnte, sich herondrängte, um einmal Wirtlickeil und Leben zu werden, keine jener Stunden geseimmisvoll süßen Wobens und Waltens der Kature führt unser golden Webens und Waltens der Kature führt unser geben Jugend

311 einem Gedanten, einer Alfnung, daß mit Curf und Korso und höchsten noch dem Beschleichen des Auerhahns nicht alle Fragen beantwortet wären, die der Krühling an das Alentschenkerz richtet. In diesen jungen Eeuten liegt in idealer Gestalt, was ihnen in realer Gestalt Sünde und Lächerlichteit zugleich ist: ein totes Kapital. Sie wissen nicht, was sie mit sich ansangen, wie lie sich verwerten sollen. 1876.

Derfolat man das Ceiden der Welt, um feiner Quelle nachzuforschen, bis in die immer feineren, immer geistigeren Aederchen, in die es eindringt, so bleibt man endlich ratios und traurig por der ungeheuren Kluft fteben zwischen den Dingen dieser Welt, welche weit mehr die Drodutte als die Beaenftande unteres Ertenntnispermogens, uns zu bloken Erscheinungen merden, die ichon durch ibre fortwährende Derganglichfeit ibre Unmabrbeit dartun, und daß fie nicht bas Wefen der Welt find, und amifchen etwas Erfehntem. mit Leidenschaft Gesuchtem, Unendlichem und Unnennbarem, das eben absolut nicht zur Erscheinung tommen will, meder materialistisch, noch metaphysisch, meder in der Erfahrung, noch im Denten. Das ift die Lude des Weltenbaues, das bodenlose fak, in meldes sein Wasser ju gieken, der Optimismus nicht mude wird, immer im Glauben, es endlich dennoch zu füllen,

Eine Geschichte des menschlichen Elends würden nachweisen, daß es der Gesellschaft niemals an Bereitwilligteit und selten an den Nittteln sehlte, um zu helsen, immer aber insolge der sozialen Spaltungen und Trennungen, welche den einzelnen in ein bloßes Gattungsgeschöpf seines Standes zu verwandeln scheinen, an dem Interesse standes zu verwandeln scheinen, an dem Interesse standes zu verwandeln scheinen, an dem Interesse standes sie verwandeln scheinen,

schen selbst, der sich in jedem besonderen Berhältnis anders darstellt und dem oft mehr durch den Druck der hand als durch die Gabe der hand geholfen wäre.

1874.

Die Obvfiologie, Ofvchologie und Unthropologie der gefellichaftlichen Deranugungen ift noch nicht geschrieben worden! Man bat bochstens ihre Beschichte behandelt und ihnen somit die nationalen Derichiedenheiten in Sitte und Kultur gur Bafis gegeben. Allein damit bat man nur ihre manniafaltigen formen ergrundet, das Entsteben derfelben erflart. Das Wefen der geselligen Luft, was fie erft zu einer folchen macht, unabhanaia von den Mitteln, durch welche fie fich gum Ausdruck verhilft, das liegt tiefer, in einer allgemeinen menschlichen Disposition. Auf das beidnische panem et circenses! was nicht blog eine Politit der Berricher, fondern auch eine Cebensansicht der Dolfer war, folgte das driftliche ora et labora! und dies überfest wieder der haftige Cebenseifer der modernften Zeit ftillichweigend, weil er nicht die Kühnheit bat, es in eine bestimmte formel zu faffen, aber mit um fo gewiffenhafterer Betätiauna in: arbeite und unterhalte dich! 1864

Allerlei Lebensweisheit.

## Cebensmeisbeit.

Durch's Menschenleben zieht ein Trennungsweh, Es klagt nicht bloß, daß alles früh vergeh'; Das herz will sets für sernes Glüd entbrennen, Der Geist erfährt siets Mangel an Erkennen.

Die Weisheit gibt dies Doppelsehnen auf Und nimmt für Reifefahrt den Cebenslauf, Jufrieden mit vorüber flieh'nden Gaben. — Wer nichts begehrt, scheint alles schon zu haben.

Gott selbst war erst, als er sich die Welt erschaffen hatte, und das armselige Menschein is die interfrüher als die se sich in der Liebe und Extenntnis eines Zweiten Tat und Unschauung geworden ist. 1852.

Die Erkenntnis des Schmerzes als des allagemeinsten und unumflöglichken Weltgesehes schwädt des Streben nach dem Gliace ab, indem se dei bei einerreichlichkeit desselben deutlich macht. Das Bitterste ift ja nicht das Entbetzen der Gliter, die wir anstreben, vielmehr de immer wiederfehrende Casichung und Entdauschung unserer Zossenden. Mit diesen nehmen auch die durch ihre Tickterfüllung verursachten Schmerzen ab. 1873.

Man kann sich auch mit dem größten Verlust guden absieden ber doch nur, wenn das Derlorene auch ein Vergangenes sie, etwas Mögetanes, Begrabenes. Es gibt aber einen Verlust, der nicht um ein Vergangenes klagen macht, der mit jedem neuen Morgen von neuem eintritt, und deshalb nicht einmal die Wehmut des Auchslicks guläst. [855.

Die Freiheit ist die Religion des 19. Jahrhunderts und eine fabel wie alle.

Der Wirtlichteit meift sehr ferne fleht die Wahrheit. Das menschliche Herz sit der Nitirotosmus des gesamten Alenschentums überhaupt; jede Erscheinung des
lehteren sich im eigenen Kerzen zum Bewußtein zu
bringen, ist die Kunst des Dichters. Bei den andern
bleibt dieser Mitrotosmus ihnen selbst unbewußt und
verrät sich höchsens in der Empfänglichteit für das
dichterisch Geschaffene; sie seiher voraus, der Dichter
misse dies und jemes erlebt haben, weil es so wirtlich dargestellt ist und verzessen, weil es so wirtlich dargestellt ist und verzessen, weil es so wirtsich es zu selbs nicht erlebt haben, obgleich es ihnen von
so barer Wirklichteit erscheint, und daß sie den Glauben
an diese Wirklichteit mur aus ührer eigenen Taatur schöfen.

1855.

Streng genommen bildet jedes im eigentlichen Sinne gu te Werf — unabhängig von der Tragomeite seiner augenblicklichen Wirkung — einen Fortschritt in der Eiteratur, ein Stadium ihrer Entwicklung. Ein Wort, das diesen Fortschritt nicht ausdrückt, kann gerechterweise sein Gegenstand der literarischen Kritist sein. 1855. In einem Drama Indiens wird eine Bajadere, eine fäufliche Dirne, als das Ideal der Weiblichfeit verherrlicht und der Brachmine findet darin nichts Unfößigses, weil er solchen Erwerb für den naturgemäßen Beruf des Weibes hält, während der deutsche Justame ein "Pfuil" über das andere ausstößt. Hingegen gerät derselbe Brachmine bei der Aufführung eines deutschen Eustpieles, in welchem eine Witwe von neuem den Liebesbewerbungen eines Mannes Gehör gibt, in die hächste meralliche Entrüftung über solchen Gipfel unfütlicher Frechheit. Was ist nun das Unwandelbare, das Ewige an den Sitten gesehen? 1870—80.

Es gibt Gnaden friften im Leben, Zeiten, die fast in unbegreislicher Urt so viele Wonnen und Eufigestüble des Daseins in sich sammeln, als müßte das Unglück, das unmittelbar darauf seinen Schritt vernehmen läßt. Blüten genug vorsinden, die es zertreten kann. 1850–60.

Das Gemüt Inüpft seine liebsste Regung, die Hossinung, an Dinge, die noch nicht in Raum und Zeit sind, an die Zufunft; sowie es andererseits das Glüdnur zu würdigen pflegt, wenn es nicht mehr in Raum und Zeit iss, wenn es der Dergangensteit angehört. Wir sind weitsschied sind durch furzsschied für das Unglüd, wir erfennen jenes erst aus weiter Ferne und diese, wenn es unmittelbar vor uns steht.

1874.

Uste Wahrheiten, die nicht befolgt wurden, haben das Gute, daß sie, wiederholt, wie neue Wahrheiten erscheinen.

Der Weiseste, wenn er durch angeborene Ause sein Eeben lang im Gleichgewichte blieb, erscheint blode den Eehren gegenüber, welche das Unglück in den Einfältigsten zurückläßt.

Die Bewegtheit des Cebens läßt dem Untlit oft eine größere Reife zurück als die Cange der Zeit. 1863.

Das Ceben, als eine Summe vieler Jahre so cofch übersehen und beim Rüchblicd darauf ein so furzes, slüchtiges Phänomen, sett sich gelebt, sehr langdam und mühselig aus schwer durchziennyfindenden Augenblicken zusammen, deren ungeseure Alrehzasch als Kummer. Dein und Sotze niederdrückt, deren verschwindend keine Alinorikat eine Ethebung zu den Sternen der Wissenschaft, der Kunst und des eigenen Empsindens ist.

Erzählungen sind ein unabweisliches Cebensbedürfnis der primitivsten wie der kultiviertesten Völker, der 
findlichst unwissenden wie der höchsgebildeten Eingelnen. 
Gest der Orientale diesem Bedürntis nach, indem er 
Massenden dem Märchenerzähler, das Doss in 
Jialien, indem es auf den össentlichen plätzen dem 
Jimprovijator lauscht, so verrät der großsädlich Erzogene 
dies gleiche Bedürfins durch die gewohnheitsmäßige 
frage: "Was gibt's neues?"

1878.

Reues! Was gibt's Neuesl ift der tägliche Auf des Hungers nach Aufregungen, interesanten Erlebnissen und nie geschehenen Dingen. Freunde und Zefannte, Bücher und Gestungen haben nur so viel Wert für Diese

als in den Aeuigkeiten steett, die sie aus ihnen skäpfen wollen. Aufdes ist bekammter als der Sast des alten Weisen, dass es "nichts Aeues mehr unter der Sonne" gibt, und nichts widd doch mehr vergessen, wenn wir Sorberungen an die Allenschen und an das Keben stellen.

3ch gebe allein über die felder bin spazieren. Schon ift die Ernte eingeheimft, muffige feldblumen find muffigen Leuten zum Ofluden überlaffen worden, eine Ernte für das Auge und den Beruch, eine poetische Ernte, die nicht fättigt, wie dies das Schidfal aller Doefie auf Erden ift. Das Brot aber ift fortgewandelt pon den feldern, mo es noch in fröhlichen halmen mit den andern Oflanzen ein barmlofes Dafein zu führen ichien, um nun auf den Martten der Stadte und auf den Märtten des Cebens überhaupt feinen ernften Weg ju geben und den Schweiß, den es zu erzeugen gefoftet, mit dem Schweiße zu vergelten, den es zu genießen toften wird. Welche Trauerspiele folgen ihm auf feinem Wegel Die gtemlofe Urbeit teucht ibm nach, die Band des Derbrechers fucht es aus verstecten Winkeln bequem zu erhaschen: der menschliche Erfindungsgeist finnt auf Siebenmeilenstiefeln, um es zu erreichen, die Dhilosophie der Zeit mubt fich, die engen Wege feines Wandelns gu erweitern. Don feinem gebieterifchen Tritt läßt fich manche edle Kraft germalmen, die der Menschheit angehörte und felbst die Kunft fteigt von ihren entgegengefetten Boben nieder und geht bald verschämten, bald unverschämten Ungefichts - nach Brot. Ein Dorwurf für einen philosophischen Maler mare ber Bana ber Kornabre über die Erde.

Ende der 1840er Jahre.

Ich habe das Calent zum Müssiggang von jeher eines der seines der seitensten und dostbarten gehalten. Die Arenstein sind im Durchschmitt geborne Udergäule, und wenn sie nichts zu tun haben, in erstärlicher Derzweiflung, weil sie dadurch zu — sich selbst kommen. Aleine Devise war immer: Es ist die Kunst des Künsters, nicht müßig müßig zu gehen. 1885.

Wer einen I ti ef schrieb, verlangt zunächt zu eräteren, ob berselbe — richtig empfangen wurde. Sit dies Alchtigteit des Empfanges ist nicht bloß die Post verantwortlich, sondern auch eine sichere Bestimmung, wirft sich einer underechenbaren Stimmung, wirft sich einer underechenbaren Stimmung, und einem zufünftigen, vom Geschäft abhängigen Augenblid als seinen Adoptiveltern in die Arme und ist nur, wenn Stimmung und Augenblid entsprechend waren, richtig empfangen worden.

Es gibt keine Liebe auf Erden, welche so große Süßigkeiten hätte, wie die Beziehung zwischen Ettern und Kindern, sie ist das einige Gestlich für Ukenschen das an Reinheit des Zaubers dem für die Natur gleichfömmt, wie es entweder in der schönen Candischaff selbs entsteht, oder in der Sehnsucht nach idvillischen Frieden liegt.

Die höchste Ausbeute des Naturgenusses ist: Das angenehme Gesühl, die Freude, auf der Welt zu sein, mag sie selbst einem auch gar keine Freude machen. 1852.

Jede große Idee erzeugt von dem Augenblicke an, wo sie Geschichte wird, ihre Pfaffen, welche nicht an

ihrer weltgeschichtlichen Verwirklichung arbeiten, sondern an einer kleinlichen, die eigenen Zwecke besordernden Realisserung, die sie an ihnen selber sich als Karrikatur verwirklicht. 1849.

"Man lebt nur einmal" ist, wenn man es recht bebentt, eine bloße Redensart. Der Zeit nach lebt man freilich nur einmal, wenn man aber durch innere Vornehmheit und sanstes heistelagen an leitendem Grundschen, durch Geist und Güte, auf Diese wirkt, dann lebt man gleichzeitig in vielen.

Es gibt zum Glück ein Gewohnheitsrecht, ein Glück für diejenigen, welche außer der Gewohnheit weiter kein Recht hätten, etwas Gutes in Anspruch zu nehmen.

Ein Stüd Unsinn wohnt heimlich in jedes Menschen Seele und lauert begierig auf eine Gelegenheit, kichernd hervorbrechen zu können. 1850—60.

Das Altter hat eine inflintlive Teigung zum Geiz, es glaubt die Mittel, welche alles wieder zu gestatten scheinen, was durch das Schwinden der Kraft und der Intelligenz verloren geht, nicht spröde genug festhalten, niemals einen zu färglichen Gebrauch davon machen zu förmen.

Der Uhnenftols kann nichts weiter als der Stols fein, sich durch die Kenntnis der eigenen Samiliengeschiede mit dem Ceben und Leiden der Menschheit scho feit den frühesten Epochen unmittelbar verfrupft zu fühlen, nicht erst seit dem Tage, da man in eigener person zum Vorschein kam. Wie sose inzelnen mit der Allenscheit Selbst die personitäte Größe, selbst der Auhm lassen ihn mehr über ihr als mit ihr leden, während die geschichtliche Kette der kamille ihn über Tod und Vergänglichkeit und über den Dandel der Zeiten hinaus auf das Innigste mit ihr verschlingt. 1850—60.

Wer eine gute 21 ne flote in Gesellschaft erzählte, hat ersatzen, daß er damit sogleich hundert ichlechte hervorrust. Dem Gessprichen glauben die Slacksösse weiter Gesift bieten zu müssen, als ob ihm daran gelegen wäre, von anderen zu hören, was er nur andere will hören sossen ein deutschafter ist seine Kuchen, ein Juwollier trägt seinen Schmuck und ein geisteicher Gesellschafter genießt nicht die Unterhaltung, die er selbst was bereiten gedenst.

(880.

Man verzeiht eher ein Bonn mot aus dem vorigen Jahrhundert als ein Bonmot von vorgestern, und nichts erscheint so sehr veraltet, als was noch vor kurzer Zeit modern war.

Briefe erlegen ober verbeden wenigstens einen Ilangel im Keben. Wer mit der Realität des legtern vollauf zufrieden sein fann, der bedarf nicht des imaginären Kebens, das sich im Briefen entfaltet, der heitern Fülle trautziere Seelenzische.

Durch nichts gibt man sicherer zu erkennen, daß man das Wesen einer Sache nicht zu begreifen imstande

ift, als durch die Uebertriebenheit des Enthusias. mus, mit dem man sie behandelt. 1878.

Melancholische Seiten haben ihre eigentümlichen Etimerungen, wie revolutionäre Seiten ihre eigentümlichen Erscheinungen. Auch in der Seele tauchen wie auf den Straßen Vassermannsche Gestalten auf, sobald der Sturm großer Ereignisse von den Wunden der Seele wie von den Trottoirs der Straße das Psalten ausgerissen hat.

Es ift der wahre Schmerz nickt, der selbst nach dem Trosse such und dem das Vergessen willsommen wäre. Ein Vedürfnis des wahren Schmerzes ist es, sich selbst immer gegenwärtig zu haben, es gibt keine andere Kinderung sir ihn, als ihn völlig auszudenten und auszustüblen.

Eine Zeit kann nicht verschwendet sein, in der der innere Mensch mit Aaturnotwendigkeit vollbringt, was er nicht unterlassen kann.

Die Traume welten immer mehr ab, je naher die Zeit kommt, in der sie erfullt werden sollen. Das Ceben ist so siemlich ein frühlfun, der nicht Sommer werden fann, ein Beich vielbersprechender Unospen, die ohne Uebergang, ohne jemals frucht und Blume gewesen zu sein, sogleich welte Blätter werden.

Was einem einzigen unter dem Siegel der Verschwiegenseit gesagt wird, das ist gewiß in kurzer Zeit Korm, Bekenninisblätter. allgemein verbreitet; was sich aber unter dem Siegel der Wessenscheitet in die Welt wagt, das hat — weil unmöglich alles gesesen werden sann, was heutzulage massenschaft geschrieben wird, — doch immer einige Rossmung, unbekannt zu beiben

Scheinbar unbegründete Ale I an cholie ift stes aus Kennzeichen der vornehmsten Zaturen gewesen, ein Seugnis für den Abel einzelmer Aleuten, die, wenn nicht mit pfilosophischem Bewusstein, doch mit erstadenen Jinstint binter das Gautesspiel der Attue, hinter das Blendwert von Cebenslust und Codesfurcht, oder, wie der Jinder sagt, hinter den Schleier der Maja zu blicken vermochten.

Ich fenne wohl die unerquiestliche Stimmung, die aus dem Welttreiben und der Nijere der Kleinftädte hervorgest. Dagegen gibt es eigentlich nur ein einigiges Mittel: Jemanden recht lieb zu haben und ihn für eine Weile — selbst mit dem Bewußtsein, daß es nicht lange dauern wird — zu seiner ganzen Welt zu machen. Es muß aber jemand sein, von dem nicht Aatur und Derfältnisse ohnehin vorschreiben, daß man ihn liebe, es muß ein freigewählter Jemand sein.

In der vielbeklagten Vergänglich feit erkennt die Masse der Menschen instintinassig und ohne Verwisstein die Doentität mit der eigenen Bedeutung und Eristen ju der dem der kunst nur dem Dergänglichen eine seldenschaftliche Sympathie entgegen, dem Unwegänglichen zwar mit erheuchelter Ehrsucht huldigend, aber nur, um es unbelohnt zu lassen fasse

mit einem geheimen Schauber davon abzuwenden. So teilen sich für Dichter und Künstler die Wege und wer den der Unvergänglichfeit wählt, muß auf alle Reize des vergänglichen Lebens verzichten.

Der Men sch ift gerecht, wenn er seine Schicksale als die Konsquenzen seiner Tatur. d. h. seines Charafters betrachtet, und er ist bescheiden, wenn er deshalb glaubt, das Schicksal nicht mehr anklagen zu dürfter der dese, das seine Schicksal eine des klacks bestimmendes Schicksal eben der ihm verliebene Charafter war, den er sich ja nicht selbst gegeben hat, der vielmehr aus dem ganzen Welsulammenhang mit Adutunotwendigkeit in seiner individualmentenhang mit Adutunotwendigkeit in seiner individualmen Beschaften der Jahren er Schicksal er der gemen Charafter, also über den eigenen Charafter, also über dem ist den wieden im Charafter oder Schicksal, wenn im Gemit, also wieder im Charafter oder Schicksal, die Disposition vorhanden ist, dem Intelleft die Hauptherschaft über das Leben zu übertragen.

Wie Karl Moor, weil ihm Unrecht geschehen war, aus dem Kreise der ehrlichen Ceute heraustrat und unter die Spishuben ging, so hatte dar in dag en aus demselben Grunde umgesehrt den Kreis der Diplomaten verlassen und war unter die ehrlichen Ceute gegangen. 1873.

Don Hoffnungslosigteit darf man nur prechen, wenn man alles von äußern Ereignissen, Derhältnissen und Schieflalswendungen und nichts von sich selbst erwartet. Im Innern des Gemültes vollziehen sich Prosesse, die sich nicht vorausberechnen lassen mod deren Entwicklung alles, was wir bisher wünschten und hofften, tief unter uns hinabzudrücken vermag, so daß wir es mit Derachtung betrachten, wie etwa der Sonnengott die Wolften, die ihn zu vernichten glauben. Der Mensch ist nach etwas anderes, als was das blöde Schickfal aus ihm zu machen glaubt.

Im Grunde ist nichts vergänglich, was ingend einen Genuß bereitete, und dauerte dieser auch nur einen Augenblick, so kann er doch ins Unermeßliche fortwirten. Nur was gänzlich ohne Wirtung bleibt, ist geeignet, beim Auchstinnen über den Grund und die Möglichkeit seiner Eristenz ganz perpler zu machen. 1878.

freunde brauchen nicht mehr mit einander zu fprechen, um an ihrer Befellichaft gegenseitig Intereffe ju finden. Sie brauchen aleichsam ihrer Gegenwart feinen Grund mehr zu geben, feinen Sinn mehr untergulegen. Den Sinn bat fie ichon im Befühle, das fie aneinander schließt. Der sicherste Probierstein, ob wir für jemand mit echter freun dichaft erfüllt find, ift: ob er nicht imstande, uns Cangeweile zu machen. So lange wir unfer Dafein noch rechtfertigen muffen, fo lange wir den Entree ju einem Menschen mit der Unterbaltung bezahlen muffen, die wir ihm gewähren, bat uns feine Liebe noch feine freitarte zu ihm gegeben. So lange ich spreche, entferne ich mich von dem Menschen, mit welchem ich spreche, andere Dinge werden mit gegenmartig und perdrangen feine Begenwart und die freude daran. 1848.

Reisen ist eine Kunst, die immer seltener wird, je häufiger das Reisen selbst vorkömmt. Die Kunst des

Reisens ist eine Cätigkeit, die Mode des Reisens ein passives Fortbewegtwerden.

Dielleicht ift nur einer deutschen Natur das eigentliche Behagen am Cefen recht aufgegangen. unserer tiefern Innerlichfeit find wir in Deutschland imftande, über einem Buch einige Zeit Welt und Ceben zu vergessen, nicht blok wenn es uns wie die Romane der Frangofen und Englander gu den braufenoften Sturmen von Welt und Ceben wieder gurudführt, fondern mehr noch, wenn es uns, wie das fo häufig in deutschen Dichtungen geschieht, davon abzieht und in die idealen Sphären romantischer Traumerei perfekt. Diese milliae und aansliche Binaabe an ein abaeschlosse. nes Reich der Doesie steht ohne Zweifel mit dem Untftand in einem bearundeten Susammenbang, daß die Literatur überhaupt einen fo großen Sattor unferer Mationalgeschichte abgibt und der historische Inhalt ganger Epochen in Deutschland ein rein literaturgeschicht. licher ift. 1850-60.

Man spricht viel von dem spiritualistischen Zauber der Erinnerun gen, wie sie dem Schmerz über ein gugunde gegangenes Glüdt noch immer einen Aest diese Glüdes selbst beimischen; allein wenn sie nicht im Wort lebendig werden tönnen, was nur geschehen tam, falls se ein Berz sinden, das sie mit der Pietät und dem Interesse aufbert, fast als ob sie eine eigenen wären, so verieren sie des eigentlich Wohltunde von dem ihnen bei gemessen Zauber. Schweigende Einsamteit wiederholt das Bild der Vergangenheit, aber unmittelbare Mitteilung erst wiederholt ihr Keben.

1850-60.

Eine versehlte Erwartung verstimmt mehr als die langweiligste Gewöhnlichteit, wenn man nichts Besseres erwartete. 1864.

Ungeborene Pflickten gibt es nickt; es gibt nur über nom men en Pflickten und dem Glauben an angeborene Pflickten und dem Glauben an die inbestedte Empfängnis Mariä oder an die Unstellbareit des Papses eristiert fein geistig qualifizierbarer Unterschied. Wer aus eigener Emschliegung eine Pflickt übernommen hat, der fnüpft fortan sein darauf besiglisches fandeln oder Untertassen an den Kausschneus der Zucht, und dem naturwidrigen Bruch dieser Derknüpfung, der Mickelpflickten der Mickelpflickten der Bruch dass menschlickte Fierz; der Bruch rächt sich von der den der Bruch von der Mickelpflickten der Weltz Mickelpflickten der Weltz Alle diese Momente fallen hinweg im Ungesickt einer vorgeschäusten angeborenen Pflickt.

1870-80.

Es ist eine der seltsamsen Empfindungen, wenn man ein Wesen, an dem man den wärnssen Anteil nimmt, nach langen Jahren wiede er seh en soll, nur noch ducch eine Mauer, nur noch durch einen Augenblick von ihm getrennt ist und die Selchasscheitet seiner Derkältnisse nicht zu ahnen vermag, nicht imstande ist, zu erraten, wie man sich selbs mit seinen Wönsschen und Zeziehungen zu den ganz unbekannten Elementen verhalten wird, die den teuren Menschen nur umgeben mögen. 1864.

Jugend färbt ihren Zauber an den Dingen ab und genießt ihn dann wie der Dinge eigenen Zauber. 1850—60. Eine Mode ift ein Buch, das jeder sich aneignet, das der nur wenige zu lesen verslehen, ein Buch, das eine fülle kulturisstorischen Instalts in Jieroglyphen enthält, welche zwar nur figuren, Gewänder, Gerälschaften vorzustellen scheinen, unwissenden Augen zu inhaltslosen Ergöben, die sich aber sur dem Eingeweisten zu Worten tiesen Sinues zusammensehen. 1850—60.

Eine poetisch heitere Atatur fann mehr als andere om einzelnen Emtbehrungen unberührt bleiben, sie fann leichten Herzens viel über Bord werfen, um sich die hungrigen Wellen serne zu halten; aber sie hält nicht Stand, wenn die Entbehrung überhaupt den Grundton des Ebens ausmacht, wenn die hungrigen Wellen in das Schiff selbs eindreingen. Dann ist sie der schlechtelte Schwimmer und zeht am schnellsten utert. 1864.

fragmentarisch sind wir alle, es kümmert uns aber nicht, denn anderesseits sind wir wieder ganz vollkommen, insolern wir nichts zu sein haben, als Exemplare der Allenschengattung, bestimmt, diese vorzusiellen und besendig zu erhalten. Da zählen auch unsere Alängol zu der Vollkommenheit, mit der wir jenen allgemeinen und bescheidenen Sweet erreichen: der Allensch ist eben sehre forward und brückig und sterblich. Erst an der hervorragenden gestigen Person ist ich keit sicht auch das Kragmentarische schmerzlich hervor, weil sie berusen zu sein schwiert, eine Vollkommenheit in sich selbst darzussellen, unabhängig von einem Zweede außer ihr. 1873.

Beder gebildete Mensch hegt einen heimlichen Winkel in der Seele, bis wohin niemals der Strahl einer mo-

dernen Gaslaterne mit frecher Helle dringt, sondern wo stets nur mondbeglängte Saubernacht herricht oder bei übler Laune das sinstere Sturmwetter, das den Unfang verschollener Aitterromane so effettvoll macht.

1863.

So lanae ein Mann lebt, der im Caufe der Jahre und eigentlich durch nichts als durch die Cange der Zeit eine Autorität geworden ift, wird man diese pergebens qu erschüttern, feinen Einfluß auf die begug. lichen Wirtungstreise pergebens abzuschwächen suchen. Diejenigen, die fich der Autorität zu eigenen Sweden bedienen, die es aus Denftraabeit und Gemobnbeit permeiden, felbst zu prufen, neue Pringipien, eine neue Richt. schnur angunehmen, halten an dem Manne trot aller Unfeindungen, die fie dadurch erleiden, mit einer Treue fest, von der man glauben follte, daß fie über jede Derganglichkeit hinausreichen mußte. Und taum ift der Mann tot, der Bund mit ibm also durch eine Gemalt zerriffen, der fich nicht widerstehen ließ, so atmen die scheinbaren Unbanger wie befreit auf. Er ift ihnen ju nichts mehr nüte und folglich fonnen fie nunmehr ohne Schaden seine veraltete Richtung dem öffentlichen Urteil preisgeben, das ibn langft icon einen übermunde. nen Standpunkt, einen Bopf, einen Obilifter nannte.

1864.

A a u de n ist ein stummes Phantasseren, dos nicht Dur und nicht Moll eines Instrumentes, nicht Arabesten und verschlungener Ammenssinge, wie sie eine Besselder auf Papier zeichnet, und nicht des sauten Wortes zu seinem Ausdruck bedarf, es sis doss Attembolen der Kräumerei. Die Phantasse ergelt sich ohne Gegenstand in ihrem eigenen Jausber, ein Auge, das sich slehls siehet. Wie bei Wölfscha aus dem Munde strömen und rasch wieder vergehen, denn selbst die Kuft ist nur ein Durchgang sitz in, wie unerchäpsflich die neuen dasselbe Eos suchen, ein Symbol des Cebens, ohne daß wir daran denken; dem der Gedanke wäre als Abstration schon einer Störung dieses ruspevollen Schwelgens. Es umspinnt uns nur dumpf und unmitteldar als Gefühl der Reiz, zu leben, der so unerchschlich ihr nu unguänglich dem Derstand wie der Reiz des Rauchens, es umstutet uns sichsbar die Euft am Dassen ohne Install, wie das Rauchen ohne Install am Dassen ohne Install, wie das Rauchen ohne Install in. Das sit die Allfied den Sigarre, und wem sie erst ertlätt werden nuss, dem fann sie nicht erstätt werden muß, dem fann sie nicht erstätt werden fann sie en 1850—60.

Ware Kant der Menge verständlich zu machen, er wurde an die Stelle Jefu Chrifti treten und Meffias einer weit vernünftigeren und beglückenderen Religion und Ethit fein als das Christentum einschlieft. Der einzelne Denter mag bereits über die Propositionen, über die gemütstiefen Doraussehungen Kants weit binaus. geben - für die Menschheit bliebe es ein emiger Bewinn, wenn die blutigen Schmerzen des Daseins fie zu dem miderfprechenden Bewuftfein einer bloken Ericbeinunaswelt tommen lieken, binter der fich das Bleibende. das Emige, die mabre Wirklichkeit ohne Bedanten und obne Worte blok inftinttip dem Gefühl anfundigt. Die Kunft ift blog ein durftiger, jum Teil unverständlicher Dolmetich diefes Gefühls und blog die Eyrif hatte die Aufgabe, das Gefühl deutlicher zum Dorschein zu bringen. 1902.

Im Katholizismus herstfett das Wunder vor, im Protestantismus die Natur. Die unruhoolle Opposition ist daher nicht erst durch den Protestantismus entstanden. Jener hat sich vielmehr von Unsang an dem Tatürtichen schroff entgegengessellt, er hat Klöser gegründet, zu dem Swede, durch die strengste Istese die Ratur abzuschwören; er hat mit Kaisern und Königen (Guelsen und Ghibellinen) Krieg geführt, um ihnen die Weltserschaft zu entreisen, da nur der alleinseligmackende Glaube herrschen sollte, um die Erde dem Himmel näher zu bringen. Die ganze Geschicks des Mittelalters (lange vor dem Erscheinen der Resonation) hat ja feinen andern Inhalt als die ewige unruslige Opposition des Katholizismus acgen die Welt.

Mit diefer verfohnte fich der Droteftantismus. Er begunftigte die Berrichaft der fürften und anerfannte Die Rechtmäßigfeit der Naturgesetze in der form der bürgerlichen Gesette, welche das Bedeihen der Welt bearunden. Das weltliche Gedeiben ift ihm auch tatfach. lich gelungen, er hat England befreit, Bolland bereichert, die Niederlande der entfeklichen Bigotterie Spaniens entriffen, die Disziplin des menschlichen Derfehrs durch Identifizierung weltlicher und gottlicher Rechte und dadurch auch handel und Wandel gestärft. - Der philofophische Cieffinn, welcher zugleich Abtehr von der Welt ift. leuanet einen wirklichen religiofen Inhalt des Drotestantismus, das Weltfind aber freut fich feiner, weil er fich beguem und materiell porteilhaft mit dem Bottlichen abfindet, ohne durch Wunder den menichlichen Derftand zu beleidigen. 1880-90.

Das hibide, das Ummulige, das Pitante gebör bem pratifichen Eben an und findet auf Erden Weg und Jiel. Die klassische die kleine 5 ch 5 n h e i t jedoch ist eine himmlische Offenbarung, deshalb zu viel sit viele Weit. 1880—90.

Der Zauber, der in dem Redeton, in den Worten, in der Unwesenheit eines Menschen liegt, dem wir sy me pathisch zugeneigt sind, zeigt sich hauptsächlich darin, daß wir Kandlungen, die wir rücksichtslos verurteilen, wenn er ferne ist, augenblicklich in einem ganz anderen Eichte sehen, wenn er wieder vor uns sleht, wenn das, was er begangen hat, sich mit seiner Erscheinung, mit seiner personlichen Liebenswürdigkeit unmittelbar verschwolzen zeigt. Es wird unter dem Eindruck seines Wesens alles ertlärlich und verzeichlich, was in seiner Abwesenheit, abstratt gefaßt, der Verdammnis nicht entgeben zu können schein. 18664.

Es ist ein sicheres Zeichen der Zusammengehörigfeit zweier Gemitter, einer tieferen Einigung, als sich
nurch Gleichheit der Gestimmungen und Prinzipien ausdricht, wenn sie in außerordenslichen Cagen, ohne vorherzegangene Erötterung, sogleich ein spontanes Derständ nis für einander haben, welches jeder Mischeutung unfähig ist.

Ungählige Male hat man den angeblichen Erfahrungslab wiederholt. Alemand ist ein großer Mann vor seinem Kammerdiener. Suweilen hat man auch Dean Pauls sinnvolle Berichtigung hingugestägt, daß dies nicht e Schuld des großen Mannes, sondern die des Kammerdieners sei. Allein es ließe sich bezweiseln, daß der Sah überhaupt völlige Wahrheit in sich schließe. Die Größe eines Mannes, die geistige Höhe, deeinstilliches handeln und sie wird den jein gittliches handeln und sie wird den jein genamme ist ein sich der der Berusen sied. Den Unsterdiehen in den kleinen Bedürftigfeiten der Sterblichteit zur Seite zu stehen. Mit mehr Recht fönnte man vielleicht fagen: Wiemand ist ein großer Mann im Kreie der Wolfleute, im Salon.

Die Beligion des 19. Jahrhunderts, die fiu manität, zählt hohle und äußerliche Unhänger, sie führen Goethe und Schiller, Kant und fumboldt beständig auf den Eippen, ihr herz aber hängt, wie all ihr Cun und Wollen beweist, an längst abgetanen Ueberlieserungen, teils blöden, teils grausamen Inhalts. Selbst im bürgerlichen Leben hält der Staat noch so viele Einrichtungen sess, die eine Gesche der der den gesten beraden beraden beraden beraden beraden betweit der Staat noch so viele Einrichtungen best, die der Betweit der den und seilst überwunden darstellt. Nichts aber fann zur endlichen Ausspeletz richtige Beleuchtung derjenigen Erstein unausgesetzt richtige Beleuchtung derjenigen Ersteinungen des Natur und Gesellschaftslebens, die uns am nächsten ums fäglich oor Ungen stehen.

Į 870—80.

Ich habe mich oft gefragt, ob denn der so pathetisch ausgedeutete und dabei so egossissisch aus eine Ungelegenkeit des Magens sei, ob nicht, nachdem dessen gefriedigung einigermaßen sickregessellt ist, erst für den erfennenden Geist, der niemals ganz zu sättigen ist, der Kamps mit dem Dassin beginne.

Wenn die Entwiedlungstheorie Darwins berechtigt ist, so muß doch einmal vor undenstlich langen Zeiten, vor unsässlidaren Seitenumen ein Augenblist gewesen sein undehem der Alig zwischen dem tierlichen Traumsein und dem menschlichen Bewußsein stattfand. Schot mersten Wesen aber, das sich als Mensch fühlte, muß der Kampf ums Dassim mitunter die Frage angeregt haben, od das Obein und dieses Kampfes wert sei.

1876.

Miemand ift un ersetlich, wenn man damit nur dasienige meint, was ein Mensch zu leisten vermag,

niemand aber ist zu ersessen, wenn man darunter verseht, was ein Mensch in seiner Wesensteit ist oder war.

Zeder Charafter hat ein Spezissisches, das mit ism wird
und vergest und nicht wiederkelt, das nur ein einzigesmal auf der Welt war, ebensch jeder Künsste und
auf der Welt war, ebensch jeder Künsste und
eine Eigenschaften der Psyche in ihr unmittelbar versehre Eigenschaften der Psyche in ihr unmittelbar verförperten, wenn sie das Dersprechen erfüllte, welches
Schönseit nach dem Ausspruch Wielands vorstellt, ein
Dersprechen, wodurch sich die Seele verbindet, groß, edel,
na ch ah nu nu gs w ür die j zu handeln. 1856.

Was im Menichen auf Seite der Atatur sieht, das hers, füllt sich dazu angeregt, sie in der Sotze sit zu Ei er zu unterstüßen, dessen individuelle Eigenschaften uns niemals, wie dies Menichen gegenüber nur zu oft der fall sie, die Eides zur Gattung verleiden können.

1854.

Der Schein bildung ist das Scheinlesen ebenso unentbehrlich, wie ihr das wirkliche Cesen verhaßt ist.

 ordneten Wohlstand nicht so gut wie das fehlen des nötigen Silbergerätes zur Unehre gereichen müßte.

Į 87**5**.

Das sicherste Kennzeichen für das wirkliche Dorhandensein einer bestimmten Strömung ist zunächst ein
äußerliches, ihr Aufsprissen in einzelnen Schlagwörtern, welche aufzusangen und weiter zu tragen
bie halbgebildeten sich zur Wahrung ihres Auses als
intelligente Eeute sür verpflichtet erachten. Schopenhauer hat Possimmus und Optimismus, die materiastistichen Besteheungen und ihre Gegener haben Realismus und Ideasismus, Darwin hat den Kampf ums
Dasein zu Klünzen des allgemeinen Dertestres ausgepräaß, bei denen freisich das ursprüngliche Itsteall des
Begriffes ziemlich abgerieben ist und nur eine sehr untergeochnete und willfürliche Beimischung von fand zu
fand gest.

Man hat in Frankreich zu Ende des 17. und im Angele des 18. Jachtunderts, in Deutschand hundert Jahre später, ungebührlich großen Wert auf Vieße gelegt, in dem Grade, daß dadurch die eigentliche Aatur des Viesses verdorben wurde. Denn Etzgeiz verdand sich mit der Ibsassungen Verstefte und das Bewußtstein, nicht bloß an den Adressanden, sondern indirett noch für andere zu schreiben, löscht den Charafter des Vrieses und sans.

Im geselligen Umgange, der das Wechseln von Briefen unerläßlich macht, ist nichts wichtiger, als jene Cötung des Striefes zu vermeiden. Der ärgste Mödder des Briefes ist der Esprit, der "geistreiche" Stil. Er mordet das Wesen des Briefes innerlich und äußerlich; innerlich, indem er den natürlich gestimmten Con der Geselligteit aussehet, diegerlich, indem er — die Antwort

einbußt. Man kann flets sicher sein, auf einen gut geschriebenen oder geistreichen Brief spät oder niemals Untwort zu erhalten.

Rirgends ift es so notwendig, den Geist zu verbergen, als im Briest, nitzends auch so notwendig, zu vertaten, daß man nur Dorhandenes verbergen sam. Der Brief ist wie das sprische Gebicht ein Produkt der Stimmung und muß daser das Gepräge der Unwillfürlichsteit und nicht der Ibsight tragen. Die besten Briest sind weit die geschen der zu erwartenden angenehmen Untwort geschrieben werden. Die Erwartung, die fosstung – stimmt.

Begen den Strom ich mimmen bat icon Belden und Martvrer gemacht und füllt die Weltgeschichte mit Taten, welche die Bewunderung der Nachwelt find. Es gehört der Mut dazu, den nur eine Ueberzeugung verleiht, und die Kraft, die vom Bewuftfein der Befahren angefeuert wird, welche auf dem ungewöhnlichen Wege liegen. 3m Staats- und Dolferleben ift nun freilich nicht alle Tage die Gelegenheit und die Möglichkeit gegeben, gegen den Strom zu schwimmen. Jahrhunderte tonnen pergeben, eb' ein foldes Derfahren pernünftig oder auch nur denkbar wird. Bum Blud oder Unglud aber bietet der Strom des täglichen Cebens, die flut bergebrachter Sitten und Gebrauche, das gedantenlose Dahinfließen unferer Moden und Gewohnheiten, reiche Deranlaffung, auch in fleinen Dingen den Mut einer Ueberzeugung und jene Kraft zu entwickeln, welche dazu gehört, um felbst in icheinbar unbedeutenden Beziehungen gegen den Strom zu schwimmen. Die Weltgeschichte wird nicht davon ergablen, aber die eigene Seele farft fich daran und das eigene Ceben macht neue Erfahrungen.

Mus den Jahren 1840-50.

Die Geschichte besteht aus Reaktionen: jede Richtung reagiert bis zur Uebertriebenheit gegen eine übertrieben entgegengesetzte Richtung, die ihr vorcherging. 1874.

Am Gebäude unsferes Lebens ist die Ein bild un g die Creppe, auf der wir emporsteigen, und die Wahrheit die Treppe, von der wir mit zerfslagenen Glieden herunterfallen auf den realen Idden, vielleicht weil die Wahrsteit he stellen Edden, von 1848.

Hat man einen Menschen vor sich, der ganz und gar das dürre Jammerbild des gemeinsten Ego is mus sisch, dann hilst es den Etel überwinden, wenn man gleichzeitig auf ein Kind bilden tann, das den Menschen als Aaturblüte, als holdeste Erscheinung zeigt. 1864.

Einen zweiten Teil vom "Lauft" zu schreiben, ist an und für sich eine Unmöglichteit, weil er die Lösung des Welträtsels sein müßte. Der erste Teil muß Fragment bleiben, weil Welt und Leben Fragmente sind.

Ueber Kinderschriften ließe sich weit mete sagen als meistens in denselben gesagt wird. Sie versehlen es gewöhnlich schon in der Wahl des Gegenstandes, jener pletät für das Werden des Menschentums gerecht zu werden, deren man sich keinen Augenhölst entschlagen sollte. Zwei Fragen sind dabei zu berücklichtigen; zuerst, was ist wert, sodann, was sohn sich mit der Kinderweit eingessicht zu werden? Wert sind bie Kinderweit eingessicht zu werden? Wert sind

wenige Dorgänge des uns so wichtig und ernsthaft ercheinenden Eebens, auch das unschuldssolle Gemit des
Kindes zu belchäftigen; selbst aus historischen Erzäslungen
lernt es nur zu früs die schlimmsten Eeidenschaften unseres
Geschlechtes tennen. Eo hin en dist andererseits doch
wieder nur, was Eeben und Bewegung sat, Trachten
und Streben, so das die Bescheidung immer sich gleichbleibender Objette aus der Natur und der Eändertunde,
wie nüßlich auch immer, dem Kinde doch tein Dergnügen
gewährt. Der Geschmad des Kindes ist ein vorzugsweise bramatischer.

Wie viel auch im einzelnen an den Methoden unferes Schulmefens zu reformieren mare, wie oft auch unvernünftiger Chraeis und torichte Cebensanschauung von Eltern eine jugendliche Seele mit der Laft des Unterrichts überburde - im allgemeinen fann das Cos der Aufwachsenden nicht weseutlich verbeffert werden. Denn das Ceben felbit ift der Tyrann, der fie unerbittlich pom Spielplak in der freien Matur abruft und aus der heitern Unbesorgtheit reift, die mit dem Michtwiffen fo gang ausgefüllt und befriedigt mare. Wollte man auch über die Notwendigkeit hinwegfeben, den Beruf, der einst nähren foll, so früh als möglich porzubereiten, die moralische Erziehung allein ichon fordert das Cernen, weil der Zwang, den es auferlegt, eine Uebung in der Selbitbeberrichung und in der Unterdrudung der Leidenschaften ift. Das Leben ift so beschaffen, daß es durchaus überall Schmerzen und Müben fordert, um auch nur ein flein wenig zu gedeihen, und, wie jeder Uder, braucht auch der des Gemütes tiefe furchen und muß oft aufgeriffen werden, um eine wohlgezogene Frucht zu tragen. 1876.

Unfere moderne Dadagogit, der fonft fein Upparat zu schwerfällig und zu weitläufig ift, vergißt nur zu fehr, von welch' mächtigem Einfluß die Kunst auf das Ceben fein tann. 21s man einer Pringeffin aus der Napoleonichen Dynastie Dermunderung darüber ausiprach, daß fie Meifter Canopa den Dienst eines Modells geleistet hatte, gab sie die bekannte Untwort: "Warum nicht? Das Utelier war ja geheizt." Nicht bis zu diefer grandiofen Naivität foll in der Erziehung der Jugend die Oflege des Schönen gedeihen, aber die Erfenntnis, daß das Schone, auch wenn es die durch die Kunft von allen unedlen Momenten befreite Bestalt des Menschen ift, unter allen Umftanden ein Sittliches, ein Beiliges ausdrückt, tann nicht früh genug geweckt, nicht fleißig genug geübt werden. 1876.

Grillparzer fällt zuweilen zittentd der Dolch aus der Annd, mit dem er dos tragische Entsehen vollenden sollenden so

Die Wurzel des Ethifchen ist niemals aufzubeden, weil sie mit dem Metaphyssichen, mit dem Reiche, das jenseits der Erkenntnis liegt, unaussösbar verwachsen ist.

[878. Man fann sich hebbel rein aus seinem philoophischen Drang, aus dem metaphysischen Bedürfnis
zu erstätzen juden, im Adisel des Menschen das Adisel
der Welt zu suchen und zu deuten. Dabei ließ die
Energie seines dickterischen Dermögens nicht zu, daß er
etwa mit Seziermesser der metaphysischen Syskemen ein
"Alligemeines" gesucht hätte, sie tried ihn vielmesse augun, im Edendigen und Unschauftlichen, in Jandlungen
und Charasteren, furz, in der poetischen Sabel dem Wort
des Kässels nachzuschen. Daß er nichtsbestwemiger
die Adur des hochzuschen. Der geleichen, Kntgegenssellen, zuweilen mit dem Anssissen der Derpleichen, Entgegenssellen, zuweilen mit dem Anssissen der Derpleichen ber Der stelles,
was alles eine überwiegende Tätigteit des Derstan

Der große Brite ging in der Darftellung feiner Menschen so weit als notia, um der dramatischen Bandlung Ursprung, Motiv, Bewegung zu verleihen. Diesen Zusammenhang überall festzuhalten ift schon eine große Cat und fo lange er besteht, fo lange Charafter und Uftion fich ergangen, bleibt uns auch der außerordentlichste Mensch, den der Dichter erfand, innerlich pertraut, nabe verwandt, teilt mit uns die natürliche Bemeinsamteit. Bebbel, in feinem fangtischen Crieb, das Innerfte, Individuellfte feiner Menfchen herauszutehren, perlor darüber baufig ibre Bemeinsamfeit mit uns, und oft mußte die Kritit mit ihm darüber rechten, daß er uns das Erzeptionelle als Norm aufdrängen wollte, fo daß, was er uns mit Ernst und Ceidenschaft als ein Weltratfel darbot, an dem unfer Gemut Unteil nehmen follte, uns eben nur wie ein fpitfindiges Ratfel gur Beichaftiauna des Derstandes portommen wollte.

Phantafie und Wit in seltener Vereinigung, nicht minder einschmeidende Satire und ein weiches Berg, deffen jedem Eeid geweinte Tränen zugleich unschäßbare Sedonfemperlen sind, haben nicht verkindern können. Sedonfemperlen sind, hehen nicht verkindern können, das Je an p a u i s Werte vom geistigen fortleben der Nation abgetrennt wurden. Das scheinbar Widersprechende in bieser Taslache sinder eine einschafe Ertfärung. Alle Bestedungen der Doesse und der Geister, die sich dem Schönen wöhnen, bringen es nur dann zu einer undergänglichen Würfung auf die Nation und werden nur dann ein Element, das sie in ihre fernere Entwicklung mit einschließt, wenn sie als Kunssprecht zum Ausdrucklomment, eber als die unversieglichste Jülle poetsicher Ausfauungen und geistreicher Boansten macht sich das schlichtesse Kunstmittel, welches von einem Geschlecht dem anderen vereibt wird.

Der frühling ist ein "sonderbarer Schwärmer", ein Joealist. Sein haupsfächlichter Reis besteht in Usunungen überiediger Wonnen, in Dersprechungen, die auf Erden niemals erfüllt werden; sieht man näher zu, wie selwsächt und die in der Bilten, wie armselig ist sein zuberhafter Flitter im Derhältnis zu dem, was eine wohleingerichtete Eristenz benötigt. Es ist ein unendlich reigendes Mädden ohne Milatist, zum Erben, aber nicht zum Eden geschapten. Es ist ein verlehrtes Hertommen, den Frühling mit großer Eust und den Herbs mit großer Dehmut zu seiem. Der Kens ist eine beraust ragssche

Die Natur ist von der Zeit insofern unabhängig, als ihre an die Zeit geknüpft scheinenden Veränderungen durch ihre Zegelmäßigsteit im Kommen und Gehen wieder eine Nanischalton des Bleibenden, Stetigen, Unver-

Geschichte, während der Herbst dralles, fröhliches, gefundes Ceben ift. Er sättigt, und nicht bloß das Berg.

1860-70.

änderlichen bilden. Aus diefer Wahrnehmung gieben Bemuther, die vom Unbestand der Dinge schmerzlich erregt find, jenen Croft, der die eigentliche innere Seele des Naturaenuffes ift, wenn derfelbe über eine blok afthetische Auffaffung, über das Wohlgefallen am Maturichonen binausaeht. Auf die Natur kann man fich verlaffen! Es muß doch frühling werden! Unch auf die längste Macht folgt ein Morgen wie auf den hartnäckigsten Regen endlich Sonnenschein! So lauten die Uriome, an denen man fich, niedergebeugt vom Unverläglichen im Dertebre mit den Menschen und von der Unbeständigkeit des Schidfals, noch einigermaßen aufrecht erbält.

Allein - felbit die Gletscher mandern, und felbit die Tröftung, welche die Beständigkeit der Matur inmitten der Berganglichkeit ihrer einzelnen Erscheinungen gemährt, will nicht feststeben por dem Auge der Wiffen-2015 Maturmiffenschaft fieht fie in den Orfanen. Erdbeben und vulfanischen Eruptionen nicht regelmäßige funttionen eines gefunden Erdballs, die als folche Burgen feiner Dauer maren, sondern Symptome feiner Krantheit, die auf einen endlichen Untergang ichlieken laffen. 211s Kulturwiffenschaft fiebt das Auge des Bedankens Deränderungen der Matur an und für fich im Wandelbaren der geistigen Auffassung pon seiten der Besellichaft.

Sicher ift, daß auch die Auffaffung der Jahres. geiten von feiten der Gefellichaft unter dem Einfluffe einer raftlofen Entwicklung fteht und anders als vor Jahrzehnten heutzutage das Berhältnis der Menschen sum frühling fich ftellt, ob das Berhältnis nun miffenschaftliche oder poetische oder soziale formen annehme. 1876.

Der Winter ift der ftartfte Erager und Ceiter der Bivilisation und darum herrscht diese auch nicht als felbständige Blute des Bolferlebens, sondern nur als abgeldwächte Aeprodution in den von der Natur beglückteren Jonen, die keine Winter-, nur Regentage haben. Wenn die Sonne nur wenig mehr leuchtet und nicht süthlar mehr wärmt, dann beginnen die Bedürfnisse instiellationskampf mit der Natur. Der Mensch, der sich tilberachten die der Mensch, der sich tienen dauch im immateriellen Sinne wir Bewusstein, das Licht von Wärme nur die gleich zum Bewusstein. Die dicht und Wärme nur die gleich gestig wirtenden Eigenschaften ein und desselben Elementes sind, so sind wes es an einem fehlt, muß es zweetlässig auch am andern mangeln. 1850–60.

Unvergleichlich ift jeder Allensch, dem es durch seinen Charafter oder auch nur durch seine Schickfale gelang, zu einer scharf sich von der Alfasse abseeden Ind.

zu einer scharf sich von der Alfasse abseedenden Ind.

zie der Alfasse zu werden. Jede selbständige, wahre Individualität, ob sonst bedeutend oder nicht, hat nicht stieressleichen in der Welt. Es ist vollkommen wahr, daß niemand unersetzlich ist, allein nur in dem, was er leist et. Jeder aber ist unersetzlich in dem, wos er ist.

1876.

Es ift wahrhaft eigentlimtlich, daß sowohl die großen criftlichen Künftlerfchulen Italiens wie auch die Pslege und Wahrung der antisten Welt auf der Kalbinsel unauflösbar verbunden und innig bedingt sind und waren durch die Ersten gestrahlenden Verennpunstes der fatholischen Kitche. Eben von dort empfingen aumittelbar oder mittelbar in helleren oder farbigeren Strahlen alle Kunstzweige die ersten befruchtenden Keime. Ohne den Pinsel der einsach frommen vorrsstatischen Schule bestände kaum in die der Willerden von der die einstach frommen vorrsstatischen Schule bestände kaum in dieher Vollkommen-

heit die moderne Richtung. Was sich selbst ablösse und trennte, war einst vereint mit der alten Autterfriche und taucht sich undbewußt noch immer zur Wiedergeburt in ihre stärfenden Huten. Undererseits bewahrte eben die Karld schissser Angleiche Anschaung frühere Geschleckter bei dem Aufsinden einer alten Welt vor dem Rückfall in ihren Altarasmus. Der Genuß der Auttile beruht auf dem sicheren Gestühle, auf der Sessigheit, womit die objektiv urteilende Gegenwart ihr gegenüber sessischen und diesen Soden ab allein nur das auf dem Crümmern des Admereichs siegeriche Chrissentun. 1854.

•

Mittelmäßigen Köpfen war es zu allen Zeiten eine bie Aufgabe der Ur it it nicht begreifen zu können und die Zotwendigkeit derfelden zu bezweifeln. Es wäre leicht, Beispiele für die Eriftenz dieser heiligen Einfalt felbst schon im flassischen Aufweiden der eine nie dem Durchschnitts-Charatter der menschlicken Natur. in der Alebstrität beartindet.

Dor allem aber möchte man die siebe Einfalt fragen, wenn es nicht die Kritit ist, welche ihren Joealismus, den höchsten Nachsten der Ziestheitst, immer wieder zur Gestung beingt, durch die Prüfung des Kontreten die höchste Einfact vom Guten dem Publitum immer wieder ans Herz legt und ims Gewissen siehen dem Den der Den ber Dealismus, der wahre Zegriff vom Schönen, nach und nach gänglich aus dem Zewußtein der Allenschieben Obem einzuhauchen. Und wer hat das Amt, ihm lebendigen Obem einzuhauchen, wem nicht eben die Kritit?

Wie die Kritik Ernst des Interesses und ideale Prinzipien durchaus nicht entbehren kann, ist sie auch auf ein Aachschaffen, auf ein Dertiefen in die Innerlichteit fremder Aaturen angewiefen, was vor allem das Dertiefen in die eigene voraussest. Wer nicht den Alitrodosmus der Menschheit in sich selbst entdeckt hat, wird das Wert von fremder kjand nie als Ganges angulassen wissen. 1856.

Der 5 ta a t als Endzwed ist veraltet, er hat nur mei als Mittel Geltung. Amerikas Aufgabe liegt auf sojalem Gebiete. Es erhalte und schaffe sich die einschieße, wohlseiste Staatssorm und widme sich dam ausschließlich der Kölung der sozialen Derwidlungen. Der Murwald liesert die beste Fruchterde für die Gebilde der Jutunft. Amerika begann auf ganz neuen Grundlagen; was ihm jest unsern Tadel zusieht, krägt vielleicht den Segen der Justunft in seinem Schose. Ich sosse, es wird ihm dereinst gelingen, die sozialen Fragen zu beantworten, das Rätsel der Sphing zu lösen, vor der so viele Größen der alten Welt in den Albgrund stürzten.

## Befelligfeit.

Du suchst die Gesellschaft der Ceute Und fragst nicht erst, was sie bedoute. Was sindest du unter den Dürftigen? Die Opser verkimmerter Kleinheit. Was sindest du unter den Reichen? Es bläht sich sate Gemeinheit.

Die Kunst eines objektiven, durch keinen persönlichen Unlaß geleiteten Schauens hilft auch an solchen Derhältnissen, Gestaltungen und Erscheinungen des Eebens ein erhebendes Interesse des Gemüles sinden, die der Erdenschaft, dem Eigennung, dem persönlichen Gwed nicht dienen. Wer zu schauen versleht, der kann von der winterlich einsamen Straße oder aus dem Alenschengewüsst des Alensche des Verstügen, eine Stimmung in seine noch so dürftige Klause seine Stimmung in seine noch so dürftige Klause seine persönlichen Glüdsschaft erlebt hätte. 1876.

Or den mögen eine notwendige und danfenswerte Russeichmung für praktische, bürgerliche und militärliche Derdienste fein. Sie deuten auf eine Tätigfeit oder eine Tat sin, die nicht jedermann verrichten fann. Der Reid der Gedanfern und Gessische aber, der chichter, muß solche Absonderung scheuen, weil er sich mitten im Sturm der Begeisterung und des Schaffens, auf jeder fösse, in jeder Teier Eins fühlt mit der gesamten unteilbaren Menscheit, nichts auszusprechen wähnt als was sie selbs sim sohn und, durch feit Jeichen von sie geterent, ausschließlich in der gesamten Beistimmung sich als Dichter, als ein vollauf belobnter Dichter empfischen fann.

1870—80.

Don des Künstlers Erdenwallen ist genug gesprochen worden, wer aber feildert das Erdenwallen des Pub I itu m s ? Es sit ein wenig blind, aber es ist leicht zu führen und — anzusühren. Es solgt gerne der Untigone, die es leitet, der Journalkritit — und in welcher Urt beutet diese die gläubige und willige folgsamteit des Publikums aus!

Ueberschwängliches Cob der toten Dichter, die man in Einsamkeit und Ignorierung verkümmern sieß! Es

fließt kein Balfam so reichlich als derjenige, mit dem man einbalfamiert wird. 1872.

Beim deutschen Publikum ist es leichter einem Taamen als eine Dichtung zu verbreiten. Es ereifert sich sich Tamen, es fämpft im Salon und in der Zeitung beiße Literaturschlachten sich Tamen, es gleicht jenem neapolitanischen Belmann des vorigen Jahrhunderts, der sich is seinem Eeben vierundschzig mal sür die Behauphung geschlagen hatte, daß Ariost ein größerer Dichter sei als Casso, und auf seinem Cotenbette gestand, daß er keinen von beiden jemals gesesen hatte. 1870—80.

Es liegt der furchtbare sluch früher A u h m f u cht auf den Talenten unserer Tage. Den Genius still und fromm in sich reisen lassen, der von selbst groß und siegesich heroorbeicht, sich in Demut eine Mutter des Gottes sühlen, der einh die Welt ersüllen soll, in nicht mehr gebräuchlich; die Kinder der Jeit springen mit ihren Talenten um, wie Heldenstnaben mit präcktigen Schwerten, sie wollen dem ihr Auftre der verteilt auf der verteilt auch der verte

Der Au hm hat zwei verschiedene Dimensionen: die eine geht in die slöhe und die andere in die Breite. Zur Sidhe können nur die seltemsten, weil schärssten Augen des Geistes und Verständnisses emporreichen; die Breite brängs sich den den primitiossen gestigen Sehvermögen, wie es am zahlreichssen verbreitet sis, von selbs auf.

Rasch vergeht der in die Breite gewachsene und ewig währt der in die Höhe gestiegene Ruhm. 1874.

Ein französlicher Philosoph hat im Tempel des Auhms eine Gesellschaft von Toten und Cedendigen erblichen wollen: die Toten konnten nicht sinein, so lange sie lebendig waren, die Cedendigen werden kinausgeworsen, sobald sie tot sind. Deutschland zählt viele Ummen, die erst der Tod auf die Eise der Berühmtheiten seite, und zählt noch bei weitem mehr Ummen, wie der Tod don die sie Stifte gefrichen hat, obgleich die Betreffenden keine Mimen waren, deren fünstlerziche Bedutung auf die "Mränze, die die Utachwelt sicht" weschen und der Michael und die Medangen 1862.

Man fönnte bekaupten, daß der Aufm nicht die Belohnung, sondern die Bestrafung der Größe wäre, wenn er berechtigte, auch dassenige dem Utreise der Opffentlichteit zu überliesern, was ihr der große Mann nicht selbst überliesere. Heilig ist das Eigentum! Nichts aber fann in bestimmterem Sinne Eigentum heißen, als was der einzelne von seiner Eigenheit für sich behalten will, was er höchstens wieder nur einzelnen in Briesen und Gesprächen anvertraut, aber weder in Worten, noch in Westen, weder als Handlung noch als Dichtung der Weltern, weder else Fundlung noch als Dichtung der Weltern, weder letten des Gestellichen Ebens wirft. Diese heilige Unberührbarteit seines Eigentums wird dem obstruften Privatmanne zugestanden und gerade dem Verdeinfollen sollte sie voersthalten bleiben?

Das ware ein großer Preis für den Rubm.

1870-80.

George Sand ift ein Phanomen icon deshalb, weil fie mit den ichmalften Gleticherpfaden der Gedanken

vertraut, auf höhen, wohin ihr nur wenige nachsolgen, trohdem auch in den Alederungen, auf den breiten Wegen, welche die Gemütlichkeit bequem durchschreitet, populär ist, bewundert und geliebt wird. 1862.

Bei der nationalen Citelleit der Kranzosen bricht selbst unter einem gehaßten, oder verachteten Regime die Hungersnot der Knopflöcher aus, der unabhängigste Kranzmann besennt sich jenes Ehrgeizes schuldig, welcher durch das rote Bändochen gestätigt wird, mag der Empfänger auch das Schlimmste von der hand denten, die es ihm reicht — er wied sie füssen, auch den bei San die miederschol ibe Odden und Auszeichnungen verschmäßt, die ihr der Allann des 2. Dezember zugedacht, noch vor zwei Jahren bei der seltzen großen Gnadenverteilung hat sie ihm das Kreuz der Ehrenlegion zurückgesendert, fie — hat sich geweigert, das Kaisperiech zu 6867.

Die gräßich und blutig auch die Katastropfen in hat es peare s Dramen verlausen, es verkertlichen hier selbst Jammer und Untergang noch die Schönheit des Dassiens. Je wolster seine Charastere immitten der durch Schmers und Keidenschaft bewisten Dergertung bleiben, um so sicherer haben sie noch die Spur eines Eddelns aufzweisen sie die Fertschelten der Katuk, des menschlichen Germittes, des Eebens süberhaupt. So bringt uns Shafespeare die Kebensfreudigteit, die sich im Dolle nur als duntler Institut aufgett, zu philosphisch staren Bewuststein, und sie muß auf jene übergehen, die ihn recht verstehen. 1850—60.

Warum Shatespeare so viele Kommentatoren generation fat und immer wieder von neuem finden witd? Aus demfelsen Grunde, aus dem das Volksherz ewig die Schönseit des Cebens tommentieren wird; aus demfelben Grunde, aus dem immer wieder frühlingslieder gestungen werden, so viele es deren auch schon gibt. Shatespeare ist eine jener gewaltigen Naturerscheinungen, die jedem etwas sagen, von dem er glaubt, daß sie es nur ihm allein sagen.

Es ift tein kleines Derdienst Curgenjews, dag er, der erste, die eigentimities Wirkung der sozialen Zuständer Ausstands auf das menschliche Gemiti, wie es in allen Kändern dasselbe ist. literarisch verwertete. Nichts wird an diesem Verdienste geschmälert, wenn man auch erkennt, daß der erste Enthussanus, mit dem alles Neue bei uns ausgenommen wird, der Erstindung der Dichters zuschrieb, was nur aus der richtigen Beobachtung hervoorgegangen war.

Es gibt keine Bilder, keine Statuen, die, ohne der höchsten künstlerijchen Mission untreu zu werden, aussichtließlich sitz des volle Der ständ nis des Dolles geschaffen sein könnten. Es gibt aber Dolleslieder, die sich unaussölchtlich auch dem schlichtesten Gemitte einprägen und doch gleichzeitig den Unsprücken der höchsten Gesistestildung Genüge tun. Undererseits sind auch die Geistestildung mehren kunst in ihrer äusgersen Dollendung noch immer streng an den sinntischen Schein gebunden, mährend der sprijche Gelang, ohne das geringste don seinem irdischen Wanstelaule, von seinem Kunstgeklalte einzubüssen, weit darüber hinaus in metaphysische Regionen sich zu vorrenze.

Wer das Bras der Beichichte machien bort und es bedarf dies geringern Scharffinns als im gemeinen Ceben - der wird nicht verfennen, daß das 19. 3abrbundert in mancher Beziehung erft mit der abgelaufe. nen Balfte desfelben beginnt und daß es bisber nur aalt, die Täuschungen zu überwinden, welche das 18. dem Beift aanger Generationen als Gewand des Meffus gurudaelaffen bat. Ein ficheres Kennzeichen dafür ift die Ummandlung, melde gemiffe Schlagmorter erfahren, die für ein unantastbares Dogma galten, als ob ihr Sinn feiner weiteren Begrundung bedurft hatte. Eines derfelben ift das Wort Dolf, und gewiß ift felbft in den Zeiten mittelalterlichen fanatismus mit feiner Dorftellung, teinem Glauben und teinem Begriff ein argerer Mikbrauch getrieben worden als in gang Europa feit faft fiebzig Jahren mit der politischen formel: Dolt. Ausgerüftet mit einer Abstraktion von der Erhabenheit des Polisgeiftes und feiner allgemeinen Berechtigung. waren gerade die Redlichen am wenigsten geneigt, fich durch ein praftisches Inbetrachtziehen des Objettes, das ibrem Bergen fo ftartes Mitaefühl einflößte und ibrem Beifte fo fubne Thefen erlaubte, die Begeifterung dafür perfummern zu laffen. Sie betrachteten das Dolf nun einmal als den Trager der Bottesidee, unabbangig pom Cand, das es bewohnt, pon der Beschäftigung, die es treibt, und von den geschichtlichen Buftanden, die feinen Charafter herausgebildet haben, Derschiedenheiten, die als gang äußerlich und zufällig betrachtet und nicht in Redmung gebracht wurden. Das Dolf in feiner Gefamtheit war ihnen der Kollektiv-Ausdruck des Edelften in der Menschennatur und quaunften dieser einen und unteilbaren Ubstraftion machten sie soaleich eine ebenso allgemeine und durch nichts zu modifizierende Ubstrattion der besten Regierungsform geltend, einzig und überall gultig und von fleinen tonfreten Umftanden wie 3. B. die gange bisherige Weltgeschichte oder die besondere Weltaufgabe einzelner Stämme und Nationen nicht im geringsten beiert. 1854.

Das Dolf jucht das ihm Fremde und Aeue in den Büchern, die ihm zur Unterhaltung dienen sollen und zwar um so mehr, als es das findliche Gefallen am Wunderbaren und Märchenhasten noch mit ungetrüber Nacioität in sich walten läßt. Aur der Bildungsgang des einzelnen fann zu jener Höhe sommen, auf der auch eine gelungene Darfellung der eigenen Zufände die Seele poeitsich gefangen nimmt.

1850-60.

Ein gutes Trauerfpiel, wie alt es auch sein, wie weitab sein Inhalt von den Interessen der Gesenwart liegen mag, hat schon dadurch einen innigen, dem Theater gegenüber gebieterschen Zustammenstang mit dem Tagen, in demen wir sehen, das es, wie diese, großen Jammer und ungeseuter Schicksel entställt, nur daß es die Trossung aug gibt, die der Zeit selbst fesste. Den die künstlerische Jose, wie sie aus der Tragödie hervorbricht, lehrt das Keben lieben oder verachten, immer aber aus einer folgeren Rücksel kunst allein predigt noch der Derspweisung Optimismus, und nicht unsonst brieft man one einem "Gempel" der Kunst.

Der Tragödiendichter formt aus dem rohen Block, bei mich ver feinder fert, die odle Menschengestalt. Mit hesseighetem Meisje felstägt er das zu seinem Zwede Unbrauchbare fühn hinweg oder ergänzt und modelt es nach eigener Einscht, nur um die unantastare, über der Geschichte schwebende Wahrheit zu retten, die Gottes nie verstummende Offenbarung in der Mensche

heit ist und welche der Dichter als Gottes Prophet seinem Dolfe zu verfünden den Beruf hat. Auf diese Desse hat, Auf des Desse hat, Auf des Desse hat, der Diese heite ferstich der Dichter den gestiggen Segen über das materielle Brot, welches der Geschichtsschweiber liesert und das Ohae eine solche Dermittlung nicht fortbildend und das Wachstum beschoen in das Int der Allenscheit übergehen wirde. Allein, während die Tragdbie den sissengraphen engängt, arbeitet ihm das Euflept vor, es wird zum Artierium, zum unerbittlichen Gericht, das die Zeit über sich selbs fällt und dadurch zum Allesse führ gesche der sich selbs für der Beschichtschafterbers.

Das Ropftuch der Madonna.

Der Garten war einst dazu bestimmt gewesen, nur Aber und Orangen zu tragen. Jest war er verwittert, das schärfte Lunge eines Eichhabers, der die Prüse Prüse Bruft seines Mäddens hätte schmücken wollen, die süsternste Genäschigfeit würden vergebens nach jener Krucht und jener Bruch gespahlt haben. Dennoch ging wunderbarerweise von dem verwitterten Garten ein Rosen- und Orangenduft aus, welcher weitspin die eingeme Straße in dem armelienen Staßeiteit Roms erfüllte.

Mitten im Garten gab es einen ehemaligen Pavillon auf einer Neisie, sehr zestallen, voll alter unbrauchbar gewordener Möbel, aber auch mit den neuen Einrichtungsfüden, deren das Atelier eines modernen Malers bedarf. In den zwei Näumen des Pavillons zu wohnen wäre niemandem mehr eingefallen als bei Tage den Kahen und bei Nacht den Sledermäufen. Wohnen mußte man in dem zerfallenen Palaft, von dem aber zu diefem Zwede nichts mehr übrig war als der Heinfte Teil eines ehemaligen Darteres.

Denn nun über diesen ganzen Schauplat die Sonne unbefümmert um Jahre und Jahreszeiten, wie sie es in ihrem Bewusssein einer ziemlich verbürgeten ewigen Dauer zu sein pflegt, ihre breiten Streifen ewigen Dauer zu sein pflegt, ihre breiten Streifen sente honnte man glauben, sich auf der Reimstätte einer seltsamen, einer lachenden Dergänglichteit zu besinden. Richtiger wäher es gewesen, das Kachen für den Criumph der Unwergänglichteit zu halten, denn an Staub, Zuinen und Erimmern fann nichts mehr vergeben, der Duft den Rosen und Orangen ziest auch ungestöt in seine

Existenz durch die Jastraussende und selbst was keine Individualität hat. Katsen und Fledermäuse sind von jeber die nämlichen geblieben. Die Illusion, im Tempel der Unvergänglichkeit zu siehen, für welchen Dergangen-heit und Justunft ausgesöste sind, von zuch enner dodurch beeinträchtigt, daß auch böchst gegenwärtige und folglich höchst vergängliche Menschen, die zum Teil sogar auf eine ganz anders gestaltete Justunst hofften, ab und zu durch diesen Tempel schriften.

Zwar das alte Chepaar Pofelli, der Pförtner des ebemaligen Dalasso und die Ofortnerin, feine frau, madten auf keine Zukunft mehr Unspruch, und wenn man ibre ehrwürdigen Besichter fab, benen die Rungeln und falten gur Bierde gereichten, mabnte man, fie batten auch feine Dergangenheit haben konnen und mußten zu jeder Zeit nicht anders ausgesehen baben. Sie afen das Gnadenbrot, ohne es zu miffen; der edelmutige Befiger hatte ihnen zur Oflicht gemacht, fortwährend weiter drüber zu machen, daß die verschwundenen Rosen und Orangen nicht entmendet und die permorichten Balten und permitterten Mauerfteine um feinen Dreis der Welt beschädigt murden. Dafür bezogen sie nicht nur, mas fie notdürftig zum Ceben brauchten, fie durften fogar den Davillon auf der Unbobe ju ihren Gunften vermieten, wenn ein fabelhaftes Geschöpf fich finden follte, das Luft batte, darin für Beld zu baufen. Das fabelhafte in der Menschennatur mächst nur mehr in Künstlern auf. und in der Cat stellte fich ein deutscher Maler ein, der zwar nicht in dem Davillon wohnte, aber feine Werte darin wohnen ließ, wenn sie, nachdem er sie dort anaefertiat batte, absolut nicht weiter wandern wollten, um in den Salen der Datrigier und in den Galerien der pornebmen Sammler zu wobnen.

Dieser deutsche Maler, Guido Speerting, war nun der gegenwärtige Mensch mit einer beanspruchten Zufunft neben dem alten Chepaar, das so wenig mehr

wollte, wie die Trümmerwelt, die es umgab. Die alten Leute, die seinen deutschen familiennamen nicht über die Sunge brachten, nannten ihn nur den wilden Buido, weil er ihnen mit seinem langen Bart und Saar und den feurigen schwarzen Augen dem Räuberhauptmann aus Calabrien zu gleichen schien, den fie einft in Ketten geschloffen durch die Strafen des Craftevere hatten führen gesehen. Kaum aber hatte der Künftler seine Urbeitsstätte eingerichtet, so war auch schon das Bedürfnis nach einem zweiten gegenwärtigen Menschen mit Jugend und Butunft rege geworden. Buido verlangte eine tägliche Sauberung des Uteliers, mas feine fo einfache Sache war, wie etwa eine Wohnstube in Ordnung zu bringen. Es gab da Staub und Schmut, die geheiligt fein follten por ieder Berührung, und andererfeits wieder ichon bemaltes Zeug mit frischen farbentleren, das ohne weiteres dem Kehrbefen verfallen follte, ein fompligiertes Beschäft, deffen Erklärung die alte Donna Dofelli nicht einmal perstand, geschweige denn, daß sie es batte ausführen tonnen, wenn ihr auch nicht beim Eintritt der falte Gigarrenrauch vom porigen Tage auf die Bruft geschlagen bätte.

Da gestand denn die alte Frau dem zustimmend nickenden Gatten, was sie hinsichtlich der eigenen Wirtschaft nickt hatte gestehen wollen, wenn auch lange schon siere Kräste beim Klüchensterd und am Waschtrog nickt hatten ausseichen wollen, das eine siest just just vergönnen, da man Alieitgeld bezog, und gewis, der wilde Guidd, der wie eine Eccelleuza einen Demant am Jinger und eine goldene Kette auf der Weste trug — er war vielleicht aus Aussland, wo man die Millionen auf der Straße sindet — würde mit seinem Gelde, mit mancia, auch bezahlen, was die Bedienung im hause verzehren konnte.

freilich! freilich! Ein fremdes Wefen plotlich in

die stille Wirtschaft einführen, die nicht gewohnt war, zwischen Giovanni und Gloria poselli noch ein Drittes gus sehent Uber mit einer der Töchter der findergesegneten Bäuerin, die eine weitschicktige Derwandte in einem weltabgeschiedenen Dorf der Campagna war, könnte man es schon wagen. Die alte frau erinnerte sich genau, von fra Bernardo, dem Bettelmönd; aus demselben Dorfe, der oft nach Rom sam und mitunter hier vorsprach, wo wenigstens Swiebel immer für ihn bereit waren, von l'Umunisiata gehört zu kaben. Das war das älteste Kind jener Bäuerin, ein anständiges Mädden von süngsehn Jahren, fromm. Ilug und arbeitssam und lange ichon Braut, so das sie sie gien geweiß in keinen Eiebeshandel mehr einlassen wieden.

Amungiata schied nur schweren Hersens aus dem Dorf, wenn es auch eine Erleichterung sür die Mutter war, aber wie lange sollte sie jest ihren Gusseppe Zooio nicht wiedersehen, der nur noch 200 Eire brauchte, und er sonnte sie seinschieden fra Bernardo, der ein Stüddes Weges aus dem Dorfe mit ihr hinauswanderte, tröstet sie, er werde immer Nachrichten hin- und zurücktragen.

 gewinnen, weil ihn ganz andere Interessen leidenschaftlich beschäftigten.

Unnungiata batte die Schluffel des Uteliers ftets in Bewahrfam, felbstverständlich aber ftrengen Auftrag, in Ubmefenheit des Malers keinem fterblichen Wefen Gintritt zu gestatten. Dieser Auftrag konnte sich jedoch nach ibrer Meinung unmöglich auch auf den beiligen Mann. fra Bernardo, erftreden, der eines Morgens, als fie gerade mitten in der Arbeit im Davillon ftand, den fleinen Buael trok feiner Wohlbeleibtheit, die nach feiner Ausfage dem faften und Kafteien balsftarrig nicht weichen wollte, recht munter binanitiea. Es war ibm vergonnt gewesen, auf einem Efel in die Stadt gu tommen, der Besither war binten nach gegangen, um das Tier erft auf dem Rudweg mit den in der Stadt zu machenden Einfäufen zu beladen. Bang munderbar mard dem frommen Manne in Diefem Bewirr von Entwürfen, farbenftigen, feltfamen Bemandern und halb pollendeten Gemälden zu Mute, der Gliederpuppen aar nicht zu gedenken. Denn diefe erschreckten ihn weniger als die "beidnischen frauengimmer", wie er die Bottinnen in ihrer urmenschlichen Erscheinung nannte. Er mußte fich um fo öfter befreugen, je langer er fie anfah. und erft fpat fiel ibm bei, daß er fie nur nicht anzuseben brauchte, um auch das Betreugen unterlaffen zu können.

So wendete er denn den Blid langlam auf die Staffelei, auf der ein eben vollendetes Bild thronte. Dor einer grünen Laube saß die Itadonna mit dem Kind im Schoße, das ossenstanten eine gründe scholen erst nach dem Schlose die göttlich seuchtenden Augen aufgeschlagen fatte. Sugleich hatten Heine Engal, deren Köpse noch halb sichtlem waren, die Wolfen oben auseinandergeschoben, so daß ein Sonnenstrahl auf das erwachte Kind siel, und gleichzeitig auch mit dem Augenausschlag fatten Kinder, die im Dorbergrunde spielten, zu lacken begonnen. Darum

sollte das Bild auch den Namen führen: "Das Erwachen des Kindes."

"San Crispinol" rief der Monch beim Unblick des Bemäldes. Erispin, der Ceder gestohlen hatte, um den Urmen Schube daraus zu machen, war nämlich der Lieblingsheilige fra Bernardos. Zwar gehörte er eigentlich dem Orden der Barfufer an und fonnte daber nicht recht beareifen, weshalb die Urmen Schube brauchen follten, aber wohl wußte er, daß fie aar viele andere Dinge brauchten, und das Mittel, fie ihnen zu verschaffen, dunkte ibm fo übel nicht. Er war auch diesem Bilde gegen. über in einer ähnlichen Derfuchung, und fein ungeheucheltes Entzücken batte keinen anderen Grund als den Gedanken an das Auskunftsmittel des heiligen Erispin. Don Kunft perstand er nichts, und die Idee des Bildes fonnte ihm ohne Erflärung nicht einleuchten, aber die Madonna ware bis auf eine Kleiniateit, die noch leicht hinzugefügt werden fonnte, gerade die rechte gewesen, um als Altarbild in der kleinen Capelle dell' Immacolata des Dorfes zu dienen, in welchem er und Unnunziata beimisch waren.

Er begann dies auseinanderzyließen, aber die Stunde feltug, in welcher Guido zu fommen pflegte, und das Mädchen ängfligte sich doch, er fönnte die unbefugte Atmosfensfeit des Mönchs übel aufnehmen. Sie stiegen den höuge sinnad und gingen nach dem fausse.

Inswischen hatte Donna Poselli ein kleines frühsstüden borbereitet, das Annungiata auftrug, und der Mönch verlangte, daß sie sich mit an den Tisch sebe, weil er ihr erklären musse, was er mit dem Vide meinte, und sie ihm vielleicht zu der Erfüllung seines Wunsches verhelsen könne.

Ein Pfeiler der baufälligen Dorftapelle war über Nacht eingestürzt und hatte mit seinem Schutt das Gnadenbild der Mutter Gottes auf dem Altare überdeckt. Als man es mit aller Behusfamfeit hervorgezogen, hatte es fo despettierliche Löcher, daß man es der Gemeinde nicht mehr zeigen konnte. Dem göttlichen Jesukind war ein Una' ausgeschlagen, und die beilige Jungfrau batte den Mund weit geöffnet, weil er eben nichts mehr als ein Eoch war. Das wurte ja alles l'Unnunsiata und auch wie der Ofarrer des Sprengels fich drüber betrübte und wie fehr das Candvolt befonders bei der Sonntagsfrühmeffe das Bild permitte. Aber corpo di Bacco! - der himmel perzeihel - Woher foll ein neues Bild tommen, der Bemeindesäckel ift immer leer, und die grommen, welche die arme Kirche bedächten, find ichier ausgestorben. Da ware nun, wie gesagt, bis auf eine Kleinigkeit dort oben beim Maler grade das richtige aufgestellt. Aber diese tedeschi find alle Ketter, sonft fonnte man dem Maler für das Bild den Segen des Bildhofs perschaffen und nach feinem Tode mürde man umfonst für ihn zwei beilige Seelenmeffen lefen.

"Ær ist gar tein Keşer", siel Umunziata lebfast ein, "er hat mir erzählt, daß er aus einer heiligen Stadi sit, die Colin am Alseine heißt, also gewiß auch dem beiligen Dater gehört. Da wird Cag und Tacht zum Gebet geläutet, sagt er, und in der Mittle seht ein Dom, noch größer als die Petersfirche, und der geht so kon in den Himmel hinauf und ist noch immer nicht fertig. Die Menschen tönnen in solder föhe gar nicht mehr weiter bauen, und so haben die größen Engel des Himmels die Albeit auf sich genommen und bauen immer weiter bis in den finden spinen."

Man hörte ihr fefr andädtig zu. und fra Bernardo, bem die Schilberung fichtbar imponierte, fügte doch belehrend bei, daß eine größere Kirche als St. Peter nicht auf der Welt fei, daß aber Cöln am Aleine wirflich die Stadt, wo es teine Keher gehe, benn fie liege hart am Eingang von Außland und lints von der Türtei, und diese beiden Tächver hätten die Stadt längst eingeschlungen, wenn sie nicht to voll von Gläubigen wäre, die der alleinseligmachenden Kirche angehören und die sie nicht verdauen können.

"Ja, Ihnungiata," figte er hinzu, "wenn der Maler aus dem heiligen Cöln ift, dann könnteft du ihn wohl dazu bewegen, die Kirche zu bedenken, und du wützelf dir nicht bloß den himmel damit erwerben, sondern auch och obendrein in diese Zeitlichfeit glüsstlich werden. Deun der Sprengel würde zum Dauft wenigkens so viel nun, daß du deinen Giuseppe Bovio nehmen könnteß, und dem Allare dass erste Paar, das vor dem neuen Bild auf dem Allare gekraut würde. Der weiß, ob nicht der Bischop ein der eine Santament der Ehe spendete."

Annunsiata [chos] in die Höhe, wie von einem Freudenstraßt elektristert. Ihre Wangen glüthen, und als sie die gefalteten Hände betend emporhob, daß der himmel das Vorhaben segne, leuchteten solche Blise aus ihren Augen, daß das alte Ehepaar und der Mönch unwöllfürlich sächelten.

"Ja. aber", lagte der lettere, "an der Kleinigkeit, wie gelagt, dürfte es auch nicht sehlen. Unsere durchlöcherte heitige Jungfrau trägt das Kopstuch wie die Weiter alle, die vor ihr knien, wie es ja la Aunzia auch niemals ablegt. Siessis du, Kind, das müßte der wilde Guido seiner Niedoma noch auf den Kops molen, und das bischen Farbe wirde es ihm ja nicht ankommen. Ohne die pezzuola hötte die Gemeinde nicht die rechte Andacht. Sie ist auf dem alten Bilde gewesen und die Gemeinde ist seit werden Zeiten daran gewöhnt. Das Kopstuck gibt der heiligen Jungfrau erst das Zeugnis, das sie uns gehört und das sie fürbitte für uns arme Sinder leisten will."

Alls Amungiala ebenfalls betwerte, Guido würde fich dazu leicht entischließen, denn er sei nicht geizig, wenn er nur überhaupt das Alld nicht lieber im heitigen Dom zu Coln würde auffängen wollen, da schittlete der alte Dosselli, eine Prise nehmend, bedenflich den Kopf.

"Ihr fennt dieses Dolf der Tilbermaler nicht", sagte er. "Ich weiß, daß sie immer große Summen für das farbige Spielzeug haben wollen und Kaiser und Könige erwarten, die es mit nach stause nehmen sollen. Ja, wenn ich mich erinnere, was ich in solchen Sachs sich den gehört habe, so muß ich mich wundern, wie la Aung auch nur den Must sieden sollen. Die erwas zu begebren."

Das Madden entgegnete mit leibenschaftlicher Kast:
"Kat man nicht den Mut, von den Heiligen alles
Mögliche zu begehren, und die wohnen doch so hohen
wir wänschen. Und ein Mensch, wenn auch eine
Eccellenza, ist doch noch immer fein Feiliger. Die sollte
ich nicht den Mut haben, von ihm zu verlangen, was
mir am Mersen lieat!"

"Wohlgesprochen und dem Herrn gefällig!" ließ sich fra Bernardo vernehmen und streckte drei finger begierig nach der Cabatsdose des alten Poselli aus.

Der Unfang eines Gassenlauers wurde trättig gepsissen. Dies war das Zeichen, womit Guido anzuzeigen
psiegte, daß er in den Garten getreten war und daß
Unmunjata ihm die Schlüssel w bringen hatte. Guido
war diesmal ossenderenge kreuge Erwachtung. Spannung,
freudiges Hossen von den die in seinem Wesen aus und
ein wirres Durcheinanderplaubern sollte der Stimmung
Eust machen, ohne sie zu erstären:

"War Baron Martell nicht hier? Sie wissen, et ist mein bester Freund. Aber nein! Sie können's nicht wissen, ich habe ihm bis zum Fertigwerden meiner Madonna das Atelier verschlossen. Heut ist der große Cagl Ich strachtete, er täme noch von mir. Wie Sie blass sind, piecola! Das hat schon die Stadlust an Ihnen bewirtt. Oder sind Sie immer so? Ja, es ist eine gesunde Välösse. Sie sind schon, Annungiata, das muß in Ichen endlich sagen. Briefe sind auch nicht gefon.

men? Ich erwarte Nachrichten in Kunstsachen, darum hab' ich mir sie gleich hierber adressieren lassen. Es ist also niemand dagewesen?"

Während diefer Reden hatte das Madden aufgefperrt und fühlte fich bei der letten frage im Bemiffen berührt. Drum trat fie mit ein und beichtete, daß fra Bernardo fie beim Saubern überrascht und das Bild auf der Staffelei betrachtet batte. Da mar nun auch aleich Belegenheit, feine Meinung darüber und folglich feine Wünsche vorzubringen. Ein unterdrücktes Kichern malte fich in den Sugen Guidos, als er borte, daß er fein Meisterstück einer Dorffirche zu ewiger Derschollenbeit überliefern follte. 21s er aber nun aar erft erfubr. daß er feiner Madonna ein Kopftuch malen follte, da tannte die Beiterfeit feine Brengen mebr. in einen Stubl und frümmte fich por Cachen. 217it der Rote der Beschämung in den sonft so blaffen Wangen. mit niedergeschlagenen Hugen und bochmogendem Bufen ftand ibm Unnungiata gegenüber. Er wurde endlich aufmerkfam auf diefe in ihrer Regungslofigkeit für einen Maler besonders berrliche Erscheinung und stillte fein Eachen.

"Sie brauden sich nicht zu schämen, Aunzia." sagte er, "Sie brauden ja von den Sachen nichts zu verstehen 3ch will Ihnen nur so viel sagen, daß, wenn ich die pezzuola malte, so würde ich mein Bild, meine Fahunft, meine Kunst und meinen Ruhm unter dem Kopfsuch der Zliadonna begraben."

Er stand auf, trat zur Staffelei und betrachtete sein Bild mit liebevollen Blicken. Plöhlich aber verdüsterten sich seine Züge, er wendete sich zu dem Mädchen und sagte sehr ernst:

"Wer weiß! Man macht sich allzuleicht Illusionen, und wissen Sie, carina, ich hätte Lust, wenn ich Sie so anssehe, meinen Aachruhm zu verfausen. Sie selbst wären der Preis. Sie sind aar zu schön. Wie gesaat, es könnte sich treffen. Dann wurde ich Ihnen sagen: Das Bild ift bein, sei du mein!"

"für das Ceben?" fragte fie schüchtern.

"für das Ceben in Rom", erwiderte er mit halb verlegenem Cachen.

Der Eintritt des Baron Martell gab ühr willfommene Selegenheit, zu entfliehen. Sie erreichte im Garten noch den Mönde, der im Fortgehen begriffen war, weil er an die Möglichfeit einer so raschen des Mildes nicht gedacht hatte. Stammelnd und gesentten Blides est gedacht hatte. Stammelnd und gesentten Blides estgählte sie ihm die Unterredung mit dem Maler. Sta Bernardo drückte frommen Möslen aus, dann aber blickte er andächtig zum Himmel und sagte dabei, als ob er zu sich selbst spräche und nicht gehört werden fönnte:

"Die Kirche hat die Macht, zu lösen und zu entschiftnen. Dir sind alle arme Sünder. Und wie oft hat die Kirche ein sündhaftes Mittel verzeihen müssen, wenn es zu ihren heiligen Tweden war. Gott sei uns armen Sündern gnädig!"

Als der Baron in das Atelier getreten war, hielt er sich scherzend die Hände vor das Gesicht und sagte: "Ich sehe nichts, so sanse Sie da sind. Packen Sie

"Juf fele findis, so tange Die od fino. Paden Die sich gefälligst zum Ceufel und lassen Sie mich Ihre Un-wesenheit nicht ahnen."

Darauf nahm er einen Stußt und setzte sich vor die Staffelei, um das Bild in allen Teilen auf sich wirken zu staffen. Er brauchte eine Diertesstunde, devor er aufstand und sich nach dem Maler umsa. Des Barons stetz grimmiges Gesicht, die sozulagen pessimitiste Raubheit seines Weicht, die sozulagen pessimitiste Raubheit seines Weichtlichteit aufsommen ließ, dewirken, daß dem regunglos in einer Eck deurrenden Klumsster der Tranen in die Augen traten, als der Baron ohne ein Wort zu sagen ihn schweigend umarmte. Das war von seiten deles Mannes in vielägieriger freundschaft niemals geschehen, und Guido Speer-

ting war tief erschüttert. Die Rührung schlug aber auch sogleich in den Jubel um, der sich zunächst in großartigen

· Dlänen des Ebraeizes äußert.

"Ja, ich will den beutigen Kunftschändern zeigen, daß die Kunft, die mabre, die heilige, langmutig ift und fich noch berablakt, unter ihnen zu erscheinen. Sie bealuden mich, Baron, nicht weil Sie dem Bild da quftimmen, denn ich muß Ihnen fagen, es reicht bei weiten noch nicht an den Wert der beiden Stücke, die ich nach Deutschland gesendet babe, an meinen "Tod des Sofrates" und meine "Klytamnestra". Strenge Zeichnung und verständiges, nicht überfättigendes Kolorit! Jest liebt man die Orgie der farben, den Saschingsplunder, den Berenfabbath der Trodlerwaren auf den Bildern und dies alles - für welche Idee? für die Derherrlichung der nacten, bloden Sinnlichfeit. Da fann die elegante Cufternheit fich unter dem Dorwand der Kunftbegeisterung fättigen. Diefen bimmelichreienden Kram nennt man auch mitunter Realismus. Als ob es nicht genug daran mare, daß die Ofuken und Kloafen in Wirklichkeit porhanden find, daß fie schon einmal da find: fie muffen durchaus zweimal da fein, nämlich auch in der Kunft. Meine Bilder follen eine fadel aufsteden; ich erwarte jeden Augenblick die ersten Nachrichten darüher "

Der Baron brummte etwas, der Maler hate nicht Mufmersfamseit genug, um zu ersennen, daß es die Goetheschen Worte waren: "Gimmesshoch jauchzend, zu Tode betrübt", welche auf die Seele des Künstlers den og gut passen als auf die des Detziebten. Der Baron wollte eben ein gemeinsames Mittagsmahl verabreden, als die Briefe gebracht wurden, nach denen Guido gestagt bates. Martell seltes sich wieder von die Staffelei, der Maler öffnete die Possen und Winderwandte schrieben ihm, das "Der Tod des Sotrates" von der Ausstellungsfommission zurückgewiesen worden und die Kussellungsfommission zurückgewiesen worden und die

Kiste wieder bei ihnen liege. In einer anderen großen ebeutschen Haupsstadt war die "Klytämnestra" in das oberste Gemach des Ausstellungsgebäudes verwiesen worden, wo sie sich wie eine yusällige und gleichgültige Wondverzierung ausnahm, denn eigentlich word dos Gemach mit kleinen Stulptur-Werten ausgessült. Gleichwohl war über die "Klytämnestra" in den Cagesblätten wie Angahl von Kritisten erschienen, die man mit einschießte. Guido sas sie geduldig, eine nach der andern, wobei er zuweien laut auflachte. Dann ballte er alle in einen großen Knäuel zusammen, in eine Kugel, und warf diese nach der Staffelei, daß sie mitten auf sein Bild traf.

Martell erhob sich voll Erstaunen, sah aber in das totenbleiche Untlig des Künstlers und staunte nicht mehr, denn es sagte ihm alles. Wieder murmelte der Baron: "Himmelsoch jauchzend, zu Code betribt."

Er zwang den Unglidflichen, mit ihm den Tag zu verbringen, sagte ihm aber im Lause der Stunden kein Watte der Stunden kein Wott des Trolles, eingedent, daß in solchem Kalle nur Kitimpter der Hoffmung bedürfen, der Klünflier ader die herbe Bitterfeit als Beschaffenseit der Welt bis zum Grunde aussossen muß, um zulett als Gegensach dazu in seinem flosen Selbsgefühl den Trost zu siehen. Abends gingen sie nach dem St. Sebatjianstore, von dem aus sich ein Weg der Weltandsolie, bedeckt mit ehrwürdigen Trümmern, bis in die Totenstille der Tampagna hinsight. Sie sprachen wenig, mur sagte einmal Guido:

"Mein Geschäft in Coln hat die Firma: Speerting und Sohn. Der "Sohn" ist schon mein greiser Dater, so alt ist das Haus. In seinen dumpsen Kontorstuben ist der Friede, dem ich nicht hätte entweichen sollen."

Der Baron erwiderte erft, als fie fchieden:

"In der vielbeflagten Vergänglichteit erkennt die Masse der Menschen instintimäßig und ohne Bewußtsein die Boentität mit der eigenen Bedeutung und Eristenz,

und bringt darum auch in der Kunst nur dem Dergänglichen eine seidenschaftliche Sympathie entgegen, dem Unwergänglichen zwar mit erkeuchelter Ehrstuckt haldigend, aber nur, um es unbelohnt zu lassen und ist einem geheimen Schuder davon abzuwenden. So teilen sich sir Dichter und Künstler die Wege, und wer den der Unvergänglichseit wählt, muß auf alle Keise des vergänglichen Kebens versichten. E la vita!"

Micht mit lustigem Pfeisen betrat am nächsten Morgen Guido Speerting sein Altesier. Er dachte an Anselm Generbach, der seine "Dersuchung des heitigen Antonius", nachdem sie aus purem Unversand zurückgesandt worden, in fleine Stück zerschnitten und diese verbrannt hatte. Guido Speerting wuste eine bestere Art und Weise, sein "Erwachen des Kindes" zu vernichten. State er doch erst Cags vorber zu Anmunziala gesagt: "Ich würde mein Bild, meine Jutust, meine Kunst und meinen Auhm unter dem Kopstuch der Maddonna berardden."

Er rief die junge Valuerin und hieß sie, ihm sir das Kopstuch als Modell zu dienen. Zitternd, schamerglüst, zögerte sie einen Augenbild, zu gehorchen; allein er sch so ernt und traurig aus, daß er nichts Arges im Sinne saben konnte. Esfrig begann er zu zeichnen und zu malen. den Vollet gegann er zu zeichnen und zu malen. den Vollet sich er sch des Stückell richtend. Er sah aber nicht die schlanke Gestalt des fünszehnighrigen Möddens, nicht die weichen, wie zur Lingebung geschaftenen Kormen, während die dungen und die ausgeworfenen Eippen eine seusche und doch schelmische Sprödigteit ausdrückten. Er sah mur die Zerferung seines Wortes, die er mit leidenschaftlichen Grimm zu Ende sührte, dies er ein Gesächter ausschäftligen sonnte, das doch vom Eachen des vorigen Tages sehr

Unnunziata war darüber erschreckt, allein er schenkte ihr das Bild mit einem Glückwunsch zu ihrer Vermäh-

lung. Erst ihr ausgelaffener Jubel, ihre Wendungen und Biegungen, als sie unausgeseigt seine beiden fande füssen wollte, erinnerten ihn, daß er an einen Preis gedacht hatte. Mit dem Mute und mit der Liebe für die Kunft schien jedoch auch jede sinnliche Empfänglichkeit in ihm erschen zu sein.

Noch an bemselben Cage verließ er Rom, nachbem er seinem Kreunde, bem Baron Martell den letten Dorgang ergählt hatte und von ihm mit den Worten geschieden war: "Sie werden Nachrickten von mit aus Colnempsangen. In meinem Leben aber male ich nichts anderes mehr als Siffern in die Kontorbücher meines Daters."

Sechs Monate später schrieb er demselben Freunde nach Rom:

"3ch bin in voller Tätigleit in meinem neuen Atelier. Die Entwürfe drängen sich in meinem Kopfe, die Urbeiten auf meiner Staffelei. Was wollen Sie? Man sich ist der Herr des Schaffens, sondern sien Stane. Der Weltagit will durchaus, dog die Kunst fortbesche und wir sind willenlose Wertzeuge in seiner Kand. Wie wäres sonst auch möglich, daß sich gegenüber dem frechen Hohn der Welt und inmitten der bittersen Entläuschungen die Kunst siberfaupt noch fortseste? Ich arbeite, weil ich muß, ich kann der Seligieti, die täglich in meinem Inntern aufgest und nach außen drängt, nicht widerstehen. Umretzenung sir meine Seistungen hosse ich indich, so lange ich lebe, aber eins sit mir völlige Gerößseit: die Täckwelt wird meine Sachen niemals begraden, nicht einmal unter dem "Kopfluch einer Häddonna".

2lus dem Machlaß.

Tagebuchblätter. König Ewig.

## Selbftgefpräch.

Mir glangt kein Stern, mir schallt kein Con, Als schlöß' mich ein die Grube schon; Doch trägt mich eine Welt, die nicht Bedarf der Erde Laut und Licht.

In meiner grausen Cebensnacht Hab' ich die Sonne mir erdacht, In meinem Reich, das ohne Klang, Erfreut mein Herz mich mit Gesang.

Die Entsagung in Du Boys-Reymonds Bekenntnis: "Ignorabimus!" kann mit der reinsten Beruhjgung einhergehen, schon deskalb, weil zu wissen, daß und warum man nicht weiß, Wissen ist.

Die größten Caten des Gedankens wurden überall dadurch vollbracht, daß die Denker zu entschleiern suchten, was ewig ein Geheimnis bleiben wird.

Das Elend der Welt ist nicht zu überwinden, und sein Unblief läst selbst im Herzen des einzelnen, auch wenn er zufällig nicht personlich darunter zu leiden hat, das Glisc nicht leicht ausfommen. — Das Elend der Welt

jedoch, wie es sich im realistischen Drama und Roman darstellen will, ist leicht zu überwinden, weil sich das erfundene Elend bald als eine elende Ersindung enthüllt.

Das Gemeine muß man schweigend verachten, denn eine Diskussion darüber mit dem Gemeinen ist nutslos und erregt nur neuen Verdruß über neue Gemeinheit.

flache Menschen huldigen in der Kunst der Zeit, denkende Menschen der Ewigkeit.

Die religiösen Dogmen sind ein Magazin sertiger Meidungsstüde, während der Geist eigentlich nur tragen sollte, was er sich selbst nach seinem eigenen Maße gearbeitet hat.

Man erläßt die Rundfrage: "Welches sind die besten Bücher?" — Ich habe keine andere Untwort als: Die U-B-C-Bücher. —

Welches sind die besten Adde, jedermann angemessen, die besten Arzneien für jeden Kransen, die besten Speisen sür jeden Magner? Genau so zweedvienslich sind diese Fragen wie die vorgenannte Haupstrage. In gestiger Besiehung sässt sich nur allgemein machen, was dem gesunden Menschwarzschade dient, der bei allen, die welchen sich oberselbe ist. Der Genuß an der Elteratur jedoch sorder Einbildungskrast, Gemit, Ver-

nunft und Beschmad, Seelenfunktionen, die bei allen Menschen, nach Quantität und Qualität, perschieden find. Beruf und Neigung bewirften, daß ich so ziemlich alle nambaften Schriftsteller aller Dolfer gelesen babe, forderlich auf mich wirften infolge meiner besonderen Urt und Ratur: homer, Seneca, Kant, Shafespeare, Boethe, Walter Scott und die fransofen pon 1830-48. Tollhäusler erschiene ich mir, brachte ich dieselbe Lifte für alle Welt por: Bewerbsleute, Uriftofraten, Soldaten, Candbewohner, Stadtherren uim, Selbit von den Berufsgenoffen, den Dichtern, bat jeder andere intellektuelle Bedürfniffe zu befriedigen und fucht inftinttmäßig, mas feiner Urt gutraglich ift. Der angegebene 3med mare lobenswert, das geplante Mittel ift pon foloffaler Unqulänglichkeit. Man laffe doch den Brrtum, Bucher für alle Welt zu empfehlen, den Englandern. Bei diefen bat die Idee doch eber Berechtigung. Denn die Mation belitt teinen philosophischen Weltüberblid. für eine bornierte Weltanschauung ift es möglich, bestimmte Bücher zu finden, die bineinpaffen. Die deutsche Nachahmung ware eitel Buchmacherei.

Eins sieht unter allen Umständen sest der Vetrug der Natur, durch welchen sie aus unserem Derstande und unseren Sinnen Ersteinungen schaft und uns zwingt. sie sin eine an und für sich bestehende Ausserweit und bestem. Des siehen sie den nur auf Derstand und Sinne, d. h. auf die Endlichseit. Neben diesen beiden aber hat der Mensch ein Drittes: das Gestüst, und biese sit im Gegensch zu dem Ressulta der Gehinflunktionen die Unendlichseit. Im Gesück sie Siede oder die Empssichung des Schönen oder der erstabene Ausschung zum selbsverleungenden Opfer, wird uns

das Ilnendliche Bewißtein, zwar ohne irdiche Ertlärung, aber mit der Ueberzeugung, daß dem Trug und dem Betrug der Welt gegenüber, zum Troh allo gegen das Sein, das Richtseiende, das Unendliche die wahre Realität sei.

Eine der ftartften Untundigungen, vielleicht deutlicher noch als Talent und Benie, daß die alles Irdische iprenaen wollende Macht im Menichen felbit und fonft nirgends porbanden, ift die Liebe, wenn fie in ibren letten unbestimmten Wünschen und Zielen ebenfalls über das Irdifche, d. b. über den Geschlechtstrieb der Natur hinausgeht. Wir empfinden, daß in diesem unnennbaren, unaussprechlichen, mit feinem Morte erschöptend zu bezeichnenden Befühle das Bebeimnis der Ewigfeit liegt, wie fich denn auch das Wort "ewia", die Dorstelluna eines von Zeit und Raum unabbangigen Seins, immer unwillfürlich an diese Empfindung knüpft. Ihre freuden und Schmergen find unperständlich und immer durcheinander gemifcht, immer bittere Wonne und füßes Leid. ein unendliches Web perfundiat beständig, daß eine unendliche freude nicht zu ihrer Derwirklichung kommen fann. Das ift die mabre Metaphyfit der Liebe, menn auch nur so meit, als das Unendliche, die böhere Macht überbaupt faabar ift.

Der aus dem "Katechismus" zitierte Sat sift unumfüßlich wahr: "Unser Gesühl sagt uns mit aller Entschiedenspeit, daß außerbalb unserer Erfahrung und Einsicht noch etwas vorhanden sein muß, eine höhere Macht." Der Irrum beginnt erst, wenn dies "Macht" auf die Dinge biese Erde bezogen wird, auf Glüd und Unglück, auf Schicksele der eigenen Person oder der Welt. Denn da jene Madyt eine Verneinung, Verdefmäßung und Verwerfung des Erbenfeins ist, so fann sie den seinenden Dingen, deren Charafter und Geschehen gang von der Kausslatikt, dem Gelege des itdischen Seins, notwendig bedingt sind, nicht zu hilfe tommen. Seuerbach, der Maller, sagt: "Don der Gottheit nichts verlangen als sie selber, würde wolft das richtiae sein."

\*

"3ch glaube nicht mehr, daß unter allen Umständen Wahrheit das größte Glud fei. Es gibt eine Wahrbeit, die zu ertragen unfer menschliches Berg einfach nicht fonstruiert ift. Mir scheint dies eine Verwechselung zwischen Wahrheit und Wirklichkeit zu fein. Es gibt wirfliche Erfahrungen und Schicffale, unter benen faft iedes menschliche Berg zusammenbrechen muß. Das ift aber eben die Wirklichkeit. Binter ibr liegt unerfannt und im Begenfat dazu die ewig verborgene Wahrheit: Zwed und Urfache des Daseins. Alle sehnsuchtsvollen Düniche, mogen fie auch dem beichränften Bergen auf durch die Wirklichkeit erreichbare irdische Dinge gerichtet scheinen, find unbewuft in ihrem tiefften Kern auf die unerreichbare Erkenntnis des Unendlichen, also auf die Wahrheit gerichtet. Wäre diese positip offenbar, mahrend fie fich dem denkenden Beift nur negatip darftellt, daß es nämlich beffer ware, nicht zu fein, fo befame auch das Berg ein anderes Ziel, eine andere Richtung oder vielmehr feine Leidenschaft für die Wirklichkeit hörte auf, weil es in der Wahrheit die Erfüllung aller feiner Wünsche fände.

Als meine Sinne noch in normaler Beschaffenheit waren, habe ich auch das Ungewöhnliche, das die Natur

brachte, mit Genuß in mich aufgenommen. Seltene Siße oder Källe stimmte mich zu einem freudigen Nachdenten als Seichen des aller Sorichung und Wissenschen Geheimmisses, von welchem alles Leben eingeschlossen sich zu der den Geheimmis ist zugleich die auf diesem Planeten nicht zu erreichende Seligseit; wenn man aber nur gesunde Sinne hat, und die Natur genießen sann, dann bringt sie ehen mit dem Sewußsein, daß in ihren Erscheinungen sich etwas Unendliches ausdrückt, nämlich jene unbekannte Seligseit, auch dem Unglücklichsten ein Glüst ins Jerz.

Das Seltenste ist ein Charafter, den man beständig in seiner Nähe haben möchte ohne den geringsten Unspruch an sein Herz oder seine Handlungsweise.

Was ist alles literarische Begegnen und Derkepen? Jat man sich, wenn auch nur einen Augenblick lang, personlich und freundschaftlich auf der höhe eines Interesses jusammengesunden, welches weder von dem Eigennus noch von dem Jweck der Welt, sondern vom Bewusstsein gegenseitiger rein menschlicher Bedeutung eingessöst wurde, so hat man einander das Beste gegeben, was man hat.

Alle sozialen Cheoretiker ruhen auf der salschen Doranssehung, daß sich der Wunsch Arcos untekpen ließe. Dieser wünschte der ganzen Menschheit einen einzigen Kopf, um ihn abzuschlagen, die Jdeologen wollen der ganzen Menschheit einen einzigen Kopf aussehen, um ihn mit einer und derselben Einsicht zu durchleuchten, ohne zu ahnen, daß das Dernunflieben der Menschheit eine geistige Anarchie ist, in welcher jedes denkende Indianaum zu einer besondern für sich bestehenden Weltanschauum gelangt.

3ch lefe jett nur Schriften, die fich auf Kant begieben, bald mit Deranugen, bald mit Merger, Darftellung in rein poetischer, belletriftischer Redemeife, um den Bewinn der Kantichen Cebre für das individuelle Leben festzustellen, fehlt durchaus. Diefer Bewinn flütt fich zur halfte auf die fo oft perworfene und als 216fall bezeichnete "Kritit der praftischen Dernunft". Allein auch in ihr ift ein heiliger Kern, der nicht mit verworfen werden darf: die Kaufalität durch freiheit. Diefer Duntt begründet den Dessimismus tiefer als der gange Schopenhauer. Selbstfucht und Egoismus, die brutalste Bewalt des Eigennutes, find das Maturliche, und im Bang der Kaufalität oder mit einem andern Namen der Naturnotwendiakeit, lieat absolut nichts, was den Bunariaen zwingen konnte, das Stud Brod, das er allein zur Sattiauna bat, einem andern Bunariaen zu überlaffen. Blok als Maturfattum betrachtet, ift ein folcher Dorgang der Wahnsinn, weil im Widerspruch mit der Hausalität der Natur. Die Kaufalität durch freiheit, das Opfer des Brodes nach einem nicht irdischen, sondern überirdischen, alfo unerflärlichen Motiv ift somit der Widerstreit gegen die Natur, und da in dieser Natur alles enthalten ift, was man die Welt nennt, fo ift diese in den Augen der Sittlichkeit das Schlechte, Derdammliche, das pessimistisch anzuschauende Sein. Diese Seite Kants ift für die Allgemeinheit noch nicht behandelt morden.

Die Hultur eines Staates wird nicht durch den Prunf einer Großen und Reichen bewiefen, sondern wurch die Gratisgenüffe, die er dem Dolle zuwendet, die schönen Straßen, die gepflegten, öffentlichen Gärten. — Der Unfwand des französsichen bloble früherer Seiten war de Eurus in seiner Gemeinsteit, der Auswand für das Doll ist der Albel des Eurus.

Philosphie hat äußerlich betrachtet eigentlich wenig. Wert. Die Alenschen denten nicht mit und nicht nach, sie ändert nichts am Derlauf der Welt, gibt den Ereignissen Ergebnis gar nicht in diese Welt gehören. Das einzige Ergebnis aber ist, daß sie dem allerengsten Eebenstreis des Philosphen selbst eine höbere Conart verleist, wodurch aus den unvermeidlichen Entbehrungen, Schmerzen und Stürmen nicht wilde Eeidenschaft, sondern dere entfagende Friede heraustlingt, selbst weren die einzelnen Personn seiner Umgebung sich der Grundurfache ihres stillen Dahinwandelns nicht bewußt sind.

Der fosialitische Traum besteht nur aus einer salschen Ubresse: statt an einen Gott im Himmel wird an den Staat auf Erden die Gebetsomel gerichtet: Gib uns unser täglich Brot. Dieser hist so menig wie jener, denn die Omnipotenz des Staates ist dieselbe Sistion, wie die Omnipotenz Gottes.

Gewiß ist Schumann ein tief ergreisender Sänger des Schmerzes und der Leidenschaft. Dergleiche ich aber Lieder wie "Widmung" und "Ich grolle nicht" mit Schuberts "Niein Aufenthalt", do spricht in jenen der peinliche Aervengeist, der bei aufgeregtem Herzen den ganzen Körper durchzucht, während im genannten Tiede Schuberts ein unsägliches Weh zugleich einen Friedenstlang bestigt, der beruhigt und bestellt. Solche Musikischen und des der Allenbliche, Unsagbare zu streifen und des haben der Allenbliche, Unsagbare zu streifen und des haben der eine Hassischen im Wiener Stadtpart blicht Schubert zum Himmel. Diesenstehen mie eine richtige Charatteristit. Sein Eich Einem Gehant und Erdenlung und Himmelssturm. Schubert sur icht im Stadte, sondern im Grünen zeschapen zu der himmelschung und himmelssturm. Schubert sat nicht im Blaue, sondern im Grüne geschaut.

faßt man das Eeben der Philosophen und Dichter ins Aluge, so hat man neben jenem metaphyssischen Pessimismus, welcher durch die Schranken der Tachtur und folglich des Denkens begründet wird, auch allen Grund zum praktischen Pessimismus, zur Trauer nämlich über das Derhältnis alles gestigten Eebens, aller Kunst zum blödinnigen, von gemeinen Eeidenschaften beherrschten Teisen der Allenschenwelt. Deder Künstler muß ungläcklich sein, weil jedem von der Welt Unrecht geschiebt, ausgenommen wenn er ihr zu Eiebe seine Kunst zurecht macht, also von der Kunst abfällt.

Dogma ift jede als Wahrheit sich ausgebende Behauptung, welche fein Menich tatsächlich erfahren kann, welche niemals auf Erden Erfahrung werden kann. — Auch "Seigheit" ist ein bloßes Dogma, wenn jede kurcht oder Klage dasür genommen wird. Der Mut hat nur

dann eine respettable Bedeutung, wenn ein geistiger Zweck, eine Idee durch ihn zur Geltung kommt.

Alle Philosophie hat sich darauf zu beschränten, dasjenige zum Schwerpuntt der Welt zu machen, was nicht in ihr selbst vorhanden ist, sondern nur im geheimnisvollen Innern des Menschen.

Edlere Wesen sind dankbarer für dasjenige, was sie andern leisten als für dasjenige, was sie von denselben empfangen.

Man gibt selten mit Absidet und Willen, so viel, als man bloß durch seine Persönlichkeit zuweilen absichtsund willenlos gibt.

Man darf den Menschen am wenigsten die Freude verderben, die sie einem machen wollen.

Schwaches Gedächtnis ist ein Symptom des Glücks. Unglück prägt sich tief ein und lehrt alle wichtigen Worte und Ereignisse in der Seele zu behalten.

Die echte Philosophie ist ein einfaches, kindlich plauberndes Dornröschen für diejenigen, deren Herzensgrund einem edlen Interesse offen steht. Aur der Weg zu diesem einsachen Wesen ist wild verwachsenes, wirres Gestrüpp, aber ein guter führer hebt darüber hinweg.

Gesteht man den Frauen überhaupt zu, tünstlerisch schaffen zu dürfen, so ist man verpflichtet, bei übren Werten vom Geschlecht des Hervorbringers abzuschen. Eine konventionelle, eine schiedliche Frauentunst gibt es nicht. Freilich hört mit dem künstlerischen Schaffen die Frau auf.

Eine liebenswürdige Atalur ift etwas höheres als bie angewöhnte Liebenswürdigfeit, wo es sich bloß um Unterhaltung handelt. Eine liebenswürdige Atalur legt in den Umgang mit Menichen all den Reis, den eine solch Atalur zufällig nicht als Oosse ausgubrüden vermag.

Man wird geboren, um für andere zu leben. Das ist der große Wuckerprozeß der Katur, die sir das kärgliche Darlehen des Lebens, das sie gibt und immer zu bald zurückfordert, in zu erfüllenden Pstichten und Cätigkeiten tausendfältige Verzinsung verlangt.

Worte aus der Jerne geschrieben sind in Ingelegenheiten der Seele immer geschleitig, wei ihren Con, Geberde, Miene, kurz das unnennbare Jluidum der Persönlichteit sehlt, was solchen Worten erst ühre unbezweiselbare Bedeutung aufprägt Was dem Kerzen am nächsten und natürlichsten scheint, das muß gerade dem Leben am schwersten abgerungen werden.

Die Pein der Erwartung vermehrt sich in dem Maße, als die feist bis zur Entscheidung sich vereinigert. Man wartet mit Geduld einen Monat, mit Ungeduld eine Woche und mit Höllenqual wenige Stunden.

Ulles, was ist, wäre besser nicht, und das fortwährende Vergehen ist zugleich eine Kritik des Bestehenden.

Die Welt fordert nicht den Alenschen, sondern nur eine Tätigteit, während die Tätigteit eines bedeutenden Alenschen sich nicht auf die Welt erstreckt, nur auf dasjenige, was sie nicht brauchen kann, auf die Psiege des eigenen Inntern.

Es ist der größte fortschritt der Geschichte, daß es teine Helden im höchsten Sinne mehr geben kann. Die einzelne Cat umschließt nicht mehr den ganzen Inhalt des Zeitgeistes.

Jeder Herrscher, der sich als solcher behaupten will, mit gewissen Sinne ein Stlawe sein. Ein freier Mann fann man nur unter freien Männern sein, unter Gebundenen ist man selbst gebunden, eben durch das, wodurch man sie binden mus. Pflichten, die man isnen auferlegt, bedingen Pflichten, die man gegen sie erfüllen mus.

scossos ist ein wahrer Dichter, der leider mit religissem Wahnsun behaftet ist oder sich vielleicht aus Aufmsucht willstürlich in einen solchen einhällt. Um diesen Wahnsun annehmbar zu machen, gibt er ihm eine Wendung ins Sozialistiche, d. h. in die allgemeine Mendungriensdichteit. Er überseiht dabei, daß das Ferz, wo es wirslich tätig ist, seine Prinzipien austramt, sondern von fall zu Sall handelt nach angeborener Güte und mit Unterstützung einigen Verstandes.

Eins steht fest: fo lange es Urieg gibt, hort die Menschheit nicht auf, Bestie gu fein. Sollen wir abermals einer liftigen Ironie der Weltgeschichte gum Opfer fallen? Denn der Militarismus, der bewaffnete Beaner des gewaltsamen Umfturges, grbeitet demfelben mit allen Kraften in die Bande. Der Militarismus ift darauf bedacht, eine ungebeure Dolfsfraft, bestebend aus Urbeits. zeit. Körperstärke und Beld für fich allein zu absorbieren und ju überfpannen. Der überheigte Keffel muß endlich ipringen und die Erplofion nennt fich Ungrebie. Allerdings bildet fich der Militarismus ein, er werde fie über den haufen schieken. Das ift aber gerade die liftige Ironie der Weltgeschichte, daß fie Diejenigen gu unbewuften Wertzeugen der perderblichften Zwecke macht, welche diese Zwecke am grimmiasten zu bekämpfen alauben.

Jeder Menich ist für den andern ein Irrtum. Jeder, der den innersten Besiehungen des Gessels, der Sittlichseit, des allgemeinen Cebens etwas anderes sit wahr halten. Der Verfehr zwischen den Ulenschen ist überhaupt nur durch das Uebereintommen möglich, etwas Bestimmtes gemeinda als die Wahrheit anzuschen, also die weiter darüber

3u streiten. Dies dient zugleich der angeborenen Bequemilichteit, welche die Dernunft nicht durch Denken anstrengen will, sondern lieber etwas fertiggeselltes einfür allemal als das richtige sessiechtet.

\*

Meine Weltanschauung ift eine Obilosophie der Derneinung oder die Dermandlung des Dofitiven in das Megatipe und umgefehrt. Wird mit dem Willen gum Ceben alles, was besteht, die Welt, negiert, weil in ihm die Wahrheit nicht enthalten ift, so bleibt nichts übrig als die pure Negation, das reine Nichts. Dieses ift aber ein folches nur fur den menschlichen Intellett, der nur soviel davon beareift, daß im Nichts die Wahrbeit enthalten fein muß, weil fie in allem Sein nicht enthalten ift. Darum bütet er fich auch, dem Nichts eine Bestimmung, eine Eigenschaft, eine Bezeichnung beiguleaen, weil das Nichts dadurch in die irdische Nichtigfeit herabgefest murde und aufhörte, die Wahrheit gu fein. So vollzieht fich diese Umtebr: das Michts ift das eigentlich Donitive oder die Wahrheit, und die Wirklichfeit, das scheinbar Dofitive, ift wert, daß es quarunde gebe, daß es perneint, negiert werde. Das menichliche Ertennungszeichen des Michts oder der Wahrheit ift eingia und allein die Sehnsucht, die fich in aller Kunft ausipricht, die fich von der Welt abwendet und der Wahrheit zustrebt, oder die Sittlichkeit, welche diese Abtehr von der Welt oder die Ueberwindung der Natur durch das Opfer attiv betätigt. Da aber ber Drang nach dem Künftlerischen, wie nach dem Ethischen eine freudiateit in fich schlieft, die, weil aus dem Nichts oder der unerforschlichen Wahrheit stammend, nicht weiter erflart und begrundet werden tann, fo ift diefer grundlofe Optimismus die notwendige und einzig mögliche Ergangung der Weltperneinung, des Dessimismus.

Die Welt ist eine Erscheinung, die ausschließlich subjeftiv zustande kommt, mabrend ihr Wefen, mas fie an und für fich fei, ohne daß ein Bebirn fie produzierte, ewia unerkannt bleibt. Es wirft ein unbefanntes Etwas auf die Sinne, die ibren Nervenursprung im Gebirn haben. 3m Gehirn fitt auch der Berftand, der die Sinneseindrude nach außen verlegt, das beift zu einem wahrgenommenen Gegenstande gusammenfett. Die arme Kreatur ift fortwährend dem Betrug ausgesett, ibre Sinneseindrucke und ibre Derftandesfunktion für eine Außenwelt zu halten und diefer qualeich Gigenschaf. ten zuzuschreiben, deren reales Dorbandensein aar nicht bewiesen werden tann, sondern nur eine Wirfung unbekannter Urfachen auf unfere Sinne ift. Ein Stud Buder ift weder weiß noch fuß. Beide Eigenschaften legen wir, unfer Auge, unfere Bunge dem an fich unbefannten Begenstande bei. Daraus folgt, daß die Welt an und für fich ein Unertennbares ift, in feiner Erscheinung aber ausschlieklich ein Droduft der animalischen Braanisa. tion. Mit dem Untergang der Olgneten durch Burud. fallen in den Sonnenforper hört por allem alle Organifation auf und somit auch die Welt. Wenn diese namlich nicht mehr Dorstellung oder Drodukt von Organismen ift, so wird die Welt zum puren Nichts oder zum Unporftellbaren.

Ware der Weit zu helsen, so hätte Christus nicht gesagt: "Niein Neich ist nicht von dieser Weit", womit gemeint ist, daß der Geist nicht die Welt, sondern nur den einzelnen erlösen kann, und zwar eben durch Absetwon der Welt, durch Leberwindung der Welt, der weitsen Bestrebungen und Begierden. . . . Ins den Zerichten über "die Zeligion der Moral" von Salter geht hervor, daß das Buch auf dem Dogma einer möglichen Derallagemeinerung der Moral berutht, wenn man diese

den Menschen nur geboria einbläute und fie auf die Müklichkeit derfelben für alle Welt aufmerkiam machte. Man tann aber die Ceute nicht dadurch fatt machen, daß man fie tochen lebrt, menn das Material dazu nicht ihr Eigentum ift, man tann die Ceute nicht dadurch pernünftig machen, daß man ihnen Dernunft predigt ober fie die Unmendung der Dernunft lehrt, wenn fie von Natur aus feine baben. Don Natur aus baben nur einzelne, bober gegrtete Menichen die aus Dernunft berporgebende Moral, welche Opfer bringt, um andern nüklich zu merden. Bebieten fann diese Moral meder der Staat, noch mit Erfola der Drediger. Denn bei der Besamtheit der Menschen verlangt por allem die gemeine Natur ihr Recht und das höhere, über die Natur erhabene, übersinnliche Gefühl des Mitleids mit den andern fann nicht durch Dorfdriften und Drediaten geschaffen werden, wenn es nicht porhanden ift. hungrige, der fich zu Tifche fett - das bedarf weiter feiner Erflarung, das ift die gemeine Matur. hungrige jedoch, der einen andern an den Cifch fett und felbit meiter bungert - bas bedarf einer Erflärung. das gebt über die gemeine Natur bingus, das ist das pure Wunder. Und diefes Ueberfinnliche, Unaussprechliche, Unendliche verlangen die Moralprediger von der "fabritsware der Matur", pon Maffen, pon gewiffen Ständen und Schichten der Befellichaft zugunften der anderen Klaffen. Die Befellichaft gibt bezügliche Befete jum Wohle der Gefamtheit nur, wenn fie fich felbit retten muß, wenn es ihr an den Kragen geht, wenn ihr die Repolution das Meffer an die Kehle fest. Dann ift es aber nicht Einsicht, nicht Sittlichkeit, nicht Dernunft und Moral, mas diese Besete aibt, sondern der Muken, welcher allein die Welt regiert, und fie werden auch gleich wieder aufgehoben, fobald es obne Beighr für das Besteben der Besellschaft geschehen fann.

Man nennt die Che "das Beiligste, was es auf Erden geben tann, die unverbrüchliche Dereinigung zweier Menschen". Mun ift aber nach meiner Unficht die driftliche, judische und abendlandische Che überhaupt die unfittlichite Institution, die es auf Erden geben tann. Sie wird geschloffen auf Brund eines auten Blaubens, einer unwillfürlichen Luge. Zwei Menschen ichworen bei allem, was ihnen heilig ist, sich für ewig treu anzugeboren, fie perfügen also über etwas, worüber fie gar tein Derfügungsrecht haben, über die Butunft ihrer Bergen. Die Treue ift feine Tugend, fondern ein Blud. Die aus Brundfaten erzwungene Treue verdient nicht mehr diesen Namen, Zwei Menschen, die fich miteinander perbinden und deren Bergen lebenslang nicht mehr pon einander lostommen tonnen, waren die Blüdlichsten auf Erden, wenn die Derbindung aus freier Liebe geschloffen mare. Das Bludsaefühl mußte unendlich erhöbt fein. weil sie die freiheit hatten, ohne jegliche üble Konsequenz, ohne Derantwortung por der Welt jeden Augenblick auseinander zu geben. Die furcht por der Welt halt die ungebeure Mebraabl der Chen beisammen und hilft aus der ursprünglich obnebin schon unsittlichen Dereinigung die unfittlichen früchte der Duge, Beuchelei, Bebeimtuerei, Intrige, der morglischen Untreue in form der erzwungenen Treue hervorgeben zu laffen. freie Liebe ware die einzige fittliche Bereinigung der Beichlechter. allein fie mare weltlich unmöglich megen ber Erziehung der Kinder. Und hierin zeigt fich wieder die jammerliche Unvolltommenbeit aller irdifchen Zustande, welche nur durch den Schein, durch eine fiftion aufrecht erhalten werden konnen. Die burgerliche Che ift Unwahrheit, weil fie täuschend und getäuscht das selten portommende Ideal aleichen Seelenzustandes zweier Menichen zu einem Befet macht und dadurch als immer und überall bestebend proflamiert, mas das Schicffal nur ausnahmsmeile bie und da einmal permirflicht.

Ich bin vom Indichen sehr zurückgekommen. Das Duchert, daß diesem Bosse die Extenutnistheorie so früh aufging, muß immer in Exstaunen sehen. In der Seelentheorie aber verfällt das Indisch demselben Aberglauben wie alle Aelizionen: die Seele für eine wesenhafte in bividuelle Potenz zu halten, die nach dem Tode besondere individuelle Schicksale hätte, während sie doch dieselbe vergängliche Eebenserscheinung ist wie das menschliche Angeschit.

Die Geschichte reiht nicht blok die Erzählung blutiger Tatfachen aneinander, fondern hauptfächlich die 3deen der Dernunft, welche eine Seitlang die Welt oder maggebende Kreife derfelben beherrichten. Selbft in der robesten Bandlung der Befamtheit, wodurch die Bandlung eben Geschichte wird, liegt eine 3dee perborgen. Da nun ein Raubtier feine Ideen bat, fo ift fein Craum auch nicht Geschichte. Diese ift vielmehr eine lückenlose Kette tragischen Untergangs von Ween. Tragisch ift dieser Untergang, weil so viele einer Idee But und Leben und alles übrige perfonliche Empfinden geopfert haben, im Wahne, diefe Idee allein mare das richtige, mabrend fich julcht immer wieder berausstellt, daß die Derwirflichung der Idee, die erfebnte Welterlöfung nicht mit fich führt. Ein Bebot, eine Einficht, ein Sollen läft fich aus diefer Erfenntnis nicht schöpfen, denn die Beschichte vollzieht fich nicht nach Pringipien, wie es gugeben follte, fondern nach einer in ihrem Zwed und Brund unerfennbaren, in den Catfachen aber unvermeidlichen und unausbleiblichen Notwendigfeit. In ihren Zwang ift die Welt wie in einen Kerter eingefangen, und nur der Selbstbetrug des einzelnen, als ob er perfonliche Freiheit hätte, führt darüber hinaus und macht das Ceben erträglich. hebbels Phrase: "Die Geschichte ift der Craum eines Raubtiers" ift geistreich schillernd und im Grunde geiftles. Den sortwährenden tragischen Untergang der Ideen hat noch tein Geschichtswert so lebhast dargestellt, wie Camartines "Histoire des Girondins".

Um merkvürdigsten unter den französsischen Soziaisten ist mir der wenig genannte und noch weniger bekannte Bazat d. der wenigstens mit scharfer Cogit die Abschaffung des Erbrechtes als Heilmittel prolamitet.

" Gulet aber scheitert die Jdee, wie dei allen sozialistischen Systemen an dem Widerstande der Individuen gegen eine sabrismäßige Erziehung des Menschaften geschlechtes, gegen die Ausporferung der individuellen Freiheit, lieder aus seliger Kaulkeit zu verhungern, als ohne Befriedigung des geheimsten individuellen Seelentriebes
für andere zu arbeiten. Die Menscheit bleibt ewig gleich
erbärmsich; schon und heilig ist bloß, was stirbt: der
einzelne Mensch.

Philosophie in Spinoza für vollendet halten, das heißt die Belchaffenheit der Erde nach einer Geographie beurteilen, die vor der Entdeckung Ilmerikas verfaßt wurde.

Ein Göttliches gibt es allerdings auf Erden, welches sich ohne Namen und ohne Eigenschaften dem Gemülte offenbart: die innere Aditigung, anderen Gutes zu tun ober ihnen Dergnügen zu bereiten. Das Beten, Kirchengehen und Evangelinunfesen raubt den Gläubigen viele Zeit und viele Niitel, um der wahren Aeligion nachzusommen, nämlich den sittlichen Geboten des eigenen Gemütes.

Die jeder einzelne Mensch eine Ausnachne von den Regeln ist, die man über dos Menschentum im allgemeinen aufgestellt hat, so entzieht sich auch jedes einzelne Eebensverhältnis allem Deisheitstram, durch den man das Eeben übershaupt zu verstehen glaubt.

Don denjenigen sich zurückziehen, denen man unter teinen Umständen, nicht einmal durch seine Gegenwart helsen tann, ist werigen Egoismus als es scheint, denn man erhält sich dodurch Geist und Gemitt in der Disposition, in der Krische, um andern helsen zu können, die es dantbar empfinden. Rischflichen binden sehn der seinen der meistens nur wie der Kreibestrich die Henne binder, det meistens nur wie der Kreibestrich die Henne binder, der meistens nur wie der Kreibestrich die Stellen Glaubens ist. häufig sind auch die Ataturen, die herosische Entschlußtraft haben, eine Kette zu sprengen, aber nicht den Zitut bestigen. Zwienstäder zu gerensen.

Der Kopf vergift fogleich und für immer dasjenige, was er begriffen hat, wenn er es nicht auch ergriffen hat.

Die Feinheit der Lebensformen bildet die Aesthetif des täglichen Lebens und ist darum einer fünstlerisch angelegten Natur unerläßliches Lebensbedürfnis.

Man muß von Personen, die man lieb hat, sich niemachen, man muß sich den Rahmen machen, man muß sich den Rahmen mitdenten, mit welchem Charakter und Eebensverhältnisse is umschänken und beschänken, sonst ververhältnisse ist umschänken und beschänken, sonst verdirbt man sich durch ungemessene Forderungen an sie die Liebe zu ihnen.

Jch habe immer gefunden, daß nach tiefem Denken iber die höchften fragen die gewöhnlichften Cebensgenüsse viel bester schmeden, daß man noch umspült von dem Wellenschlag des Ewigen, in welchem man die Seele eben gebadet hat, die freuden des Alltags, als wären sie ebensalls unvergängliche, tiefer empfindet. Sonnenschein, Spaziergang, das Cachen und Plaudern geliebter Kinder löst sich dann gleichsam von unserer Persönlichteit los und wird als ein beständiges Besishum der Welt gefühlt, so lange es eben Generationen geben wird.

Charaftere lassen sie andere Acturgeseh, wie der Gang des Wetters, durch Wünsche und 
Dernunsgründe verändern. Daraus gest die schauerliche 
Trennung servor, die ost zwischen den Rächsten sich ausdehnt.

Ein Wesen, das sich in seinem Glauben sest und behaglich eingerichtet hat und dadurch glücklich ist, beweist meinen alten Saß, daß das Glück die Rechenprobe der Weisbeit ist. Was einen Menschen glücklich macht, das ist sie nach wahr und alle Weisheit soll ja nur der Ausbruck der Machriet sein.

Um fernen Horizont eines jeden Cebens schwebt immer irgend eine finstere Wolfe in Gestalt eines unerreichbaren Gutes oder zu besürchtenden Ungläde, genug aber, wenn unmittelbar über uns der himmel blau ist

und eine lange Geiterkeit verspricht. Diesen blauen himmel kann auch die materielle Sorglosigkeit verschaffen, falls sich das Gemut nur dafür auftun will.

Umgang mit sein erzogenen Alenschen aus uns gänziermder Eebenssphäre ist ein besonderes Dergnügen, weil ein objektives Interesse bietend, ohne unsere Gestüke und Leidenschaften in Anspruch zu nehmen. Das Annehmliche, ein guttes Französsich zu hören, darf man auch nicht unterschäßen, weil seine andere Sprache durch ibre bloß linguistische Dollendung den gleichen Reiz übt. Schönes Französsich wirft über alle Dinge den Schimmer dess Eleansten und Gravidsen.

Die Pflicht ist an sich kein Eebensziel, sondern nur der tägliche Weg zu einem täglich neu beglückenden Siele. Dieses muß also schon vorkanden sein, ehe die Pflichterfüllung, der tägliche Weg zu ihm, die Seele befriedigend ausfüllen tann.

ich ichoner Oftobertag ichließt alle Jahreszeiten in ich. Er hat des Morgens frühlingsstunden, bes Mittags Sommerwärme, er hat die fülle begaubernden gerbsduftes und an den frühen Untergang all dieser Reize ichließt sich rasch die Traulickseit des häuslichen Winterabends an.

Es ist nicht richtig, daß Alltäglichkeitskalamitäten für große Geister Lappalien wären. Gerade große Geister mussen Ausenleben ungestört bleiben und geraten über kleinliche und peinliche Gustalle in die größte Versweiflung, weil ihnen baburch Stimmungen und folglich auch Gebanten und Werte totgeschlagen werden, während gewösnliche Menschen sich mit dem Dorübergessen solche Sufälle trössen fönnen, die für solche Menschen teinen dauernden Schaden urzischlassen.

Im sesten dauernden Anschluß der Gemüter aneinander gibt es eine gewisse Rückschafteit, die ebenso kimmlisch und süß ist, wie die gewöhnliche zwischen sogenannten guten Freunden grob und häßlich ist.

"Der Dichter foll aus seiner Erinnerung schaffen, aus bemjenigen, was er geschaut sat", wurde bekauptet; aber der Dichter schaut erst, während er schafft, erst im Schaffen gest ihm die Welt auf, die wirfliche wie die ibease.

Die Lebenswahrheit der Jiguren einer Dichtung muß empfunden werden mie die Aleinlichfeit vor einem funstvollen Porträt, wenn man die Person, die es darstellt, auch niemals gesehen kat. Die Eebenswahrheit überseugt nur daburch, daß sie aus dem Gemit des Autors sommt, nicht aus dem Leben, welches nur die äußerliche Derbömung liesert.

Die besten Allenschen kommen nicht zur Versfändigung und versehesten sich in dem Alloment, in welchem sie sich am inmigsten zu sassen zu fassen, sobald auf der einen oder anderen Seite der Geist sehlt. Das ist auch die Ursache ehelichen Unglüds, sobald den guten Allenschen zufällig ein schweres Eebensprobsen geboten ist. Aus Halms "Wilbfeuer", gang und gar von den falscheften Idealismus beseelt, tritt ein einziges start realsstilles Moment hervor: das Bild des Dichters selbs, der das Stild geschaffen hat. So waren die österreichsischen Beamten-Poeten 1830—48 beschaffen, aber das Speigle kalms war, daß er allein unter ihnen Calent hatte.

Die Bemerkungen der Rach el (Darnhagen) über Ungeln sile sin s sind oft scherin ihre Schrante hate, über die seiftreiche Sucherin ihre Schrante hate, über die seint allem Geist nicht hinüberkonnte nämlich; in einem eingestichten Theisums. Mich selb hat Ungelus Silesus wieder sehr entsücht und meine übersegung erneuert, das sein die so zogmas losjuwerden durch Dermandlung in den unaussprechtichen innern Gott, in das Gessich der Hausenschlichen innern Gott, in das Gessich der Hausenschlichen.

Ich bin Gegner der Divisselion. Die Wissensgier ist, auch eine Gier, alse Caster, Sanatismus, eine Inquisition, die dem Ciere holtertot bereitet. Wir würden nicht zugeben, daß man gegenwärtige Allenschen bei lebendigem Eeibe seigeren dürfe, um fünftige Allenschen den einer Krantseit zu befreien. Die Dernunftlosseit des Tieres gibt nicht die allergeeringseit sittliche Berecktigung, bem Cier die schaudervollen Qualen zu bereiten, die man nicht dem Allenschen zustägt. "Tat wam assi" sagt der Inder: "Alles Ebende bis bu."

Im Menschen ist, wie ich oft sagte, die Natur mit sich selbst zersallen. In ihm geht etwas über die Natur hinaus, das er als Schönheit, Cugend, Wahrheit bejaht, während die Derneinung nur die Natur betrifft oder das Sein. Die Jähigteit, über dem Endlichen ein Unendliches anzunehmen, ih schon die Bejahung, wenn sie auch teinen erflärbaren, in Begriffe und Worte zu sassen Juhalt hat. Schon das unwillfürlich gesagte: "Jah liebe dich" ist eine Bejahung des Unendlichen.

Daß Dichter und Künsster ihren Charatter stes auf ber Höbe ihrer Begabung halten müßten, daß die Herstellung des Götstlichen, das sinen eben durch jene rätselhafte Gunst verliegen ist, die man die Muss nennt, auch ihre spandlungen übergehen misste, ist ein holder Wahn, den Cheorie und Praxis sugleich wöberlegen. Der mytlicke Augenbiel des Schassens, der Kuß der Mussenstiel der Auftre, entführt dem Dasein, Charatter und handlungen bewähren sich bloß im Dasein. Die Mussenstiß sich seine sich sie erbarmlichten Seelen zu übern Telblingen.

Illes, was empfunden wird, ift abfolute, nicht abzuleugnende Wirflichfeit; aber ebenfo ist nicht zu leugnen, daß die Wirflichfeit für uns nichts weiter ift als Empfindung.

Auch der größte Schriftfeller kann keinen Eindruck machen, wenn man ihm nicht fille hält, d. h. wenn man ihm nicht eine Zeitlang ausschließlich die gange Seele wöhmet. Im Kongert und im Theater gibt man sich einige Stunden lang auf folche Weise bin, sonst han auch keinen Eindruck; das Buch verlangt freilich statt furger Stunden Cage und Wochen, und dieser Prätensfon wollen nur wenige Allenschen Genüge leisten.

Ich bin überzeugt, daß man der Welt unter schwerer Iche immer volle mehr Intelligenz gibt, als sie verlangt und verdauen kann. Unendliche Reispen von Bibliothefen ung en of sen en Geistes sind bereits vorkanden und vermehren sich täglich. Die besten Bücher der Dergangenspeit und Gegenwart werden nicht gelesen. Der Allensch hast die Vernunft gründlich und bitter, denn sie will ihm zwei seiner liebsten Güter entreigen: die Eeldonschaft und die Geispesträchseit. Diese dumme Welt sat nach nicht einmal Kant begriffen, obgleich er ihr sich nach nicht einmal Kant begriffen, obgleich er ihr sich nach nicht einmal kant begriffen obgleich er ihr sich von sich son 200 Jahren ein Sich aufgussehen beit länger als 100 Jahren ein Sich aufgussehen wirdt, wie das Kerzenslicht, die Alliden und Schweiterlinge unter den Allenschen nich zu sieben.

2

Wenn man die Abfehr vom Keben nicht im Sinne der Kontemplation und des Quietismus auffaßt, sondern im Sinne der monchischen Usfese, dann müßte man tonsequenterweise die Kunst völlig aus seinem Keben streichen. denn sowohl die Produttion als der Genuß der Uunst sind ohne kreude an der Sinnsichteit undentbar.

ķ

Der Dichter ist derjenige, dem man das Eugen gestattet, um den Preis, daß seine Eugen eine deutlichere Wahrheit enthalten, als der Wahrheitsprechende sagen kann.

٥

Mit bem Glauben an das Glüd, mit bem Dunfd danach, wird jeder Menfd, auch der am meisten an Profa gebundene, jum Märdendlichter, ohne es zu wissen. Es fommt für jeden der Augenblid, in welchem er enblid, erfährt, dag er blög gedichtet hall Bei frauen ist biefer Moment noch schmerzlicher als beim Manne, schon weil die Erfenntnis früher eintritt als beim Manne, der noch im Alter neue Eebensgestaltungen erwarten kann.

Wie blaß und abgehärnt etdeint in einem Werte. bas der Kunst angehören will, das bloße Geistreichlein gegenüber der Schöpfertraft wirflicher Begabung! Das Talent entdecht neue Wahrheiten, der bloße Esprit macht alle Eügen genießbar.

Gebächtnis und Erinnerungsvermögen find allerbings nicht basfelbe. Gebächtnis ift aftin, es beruht auf einer mit Albsicht burch Anstreaung, durch Eernen und Merten sich vollziebenden Tätigfeit des Geistes, Erinnerungsvermögen ist passit, es nimmt von selbst, auch bei völliger Trägheit des Geistes, Einzelheiten zufällig in sich auf.

Energie und Auchickslosieit des Charafters muß jeder Mensch haben, der in Widerspruch mit den konventionellen Dorschriften der Welt gerät, sonst geriete er eben nicht in diesen Widerspruch. Auchickslos zu sein ift kein Dorwurf, kein Cadel, wenn die Auchickslosigkeit darim besteht, alle Derhälnnisse zu sosen, die uns Auchicksen auserlegen wollen, welche wir nach unserer Gefühles und Dentungsweise nicht zu nehmen fähig sind, ohne gegen uns selbst unehrlich zu werden.

Ich hab' mein Herz der Welt erschloffen, Sie ging vorüber stumm und kalt; Selbst die mir Freunde und Genossen, Entssoh'n vor meines Grams Gewalt. Mit Einsamkeit und mit Entbehren Befreundet sich der Schmerz zulett; Aur eines sucht er abzuwehren, Dor einem schaudert er entsett;

Wenn er sich sieht von flachen Köpfen Durchblättert leicht, als wär' er Cand; Wenn sie aus seiner Weisheit schöpfen Aur ihren eig'nen Unverstand.

## König Ewig. Ein Märchen.

I.

Bu dem Paradies, das jeder gläubige Moslem gu schauen hofft, wenn ihn einft die Erde dectt, gefellt er in feinen Gedanten noch vier Daradiefe, welche von Sterb. lichen, die dabin gelangen, fogar auf Erden felbst gu schauen maren. Das find pier perschiedene Canoftriche, jum Teil im füdlichen, jum Teil im öftlichen Ufien gelegen, aber fo perftect, daß nicht nur felten ein Reifender, daß noch feltener die Weltgeschichte auf ihren Wegen 30a. Selbit Derodot, der Dolferfundige, führt amar die beute nicht mehr gebräuchlichen Mamen der Bewohner jener irdifchen Daradiefe auf, weiß aber von diefen felbft feine Beschreibung zu geben, weder von der Beschaffenheit des Candes, noch von den Sitten, die dort herrichen. Mur foviel ift gewiß, daß jeder diefer Canoftriche von jeber unter einem besonderen König ftand und mit einem besonderen Diadem von Naturreigen geschmückt war. Die Sonnenstrahlen icheinen nur trauernd von der Bertlichfeit Abichied zu nehmen, wenn fie in das Meer finten. und die Macht entsundet ihre größten und ihre beimlichsten Sterne, damit sie mur Augen genug habe, alle die wollusvoll dahingedehnte Pracht der Endsschaft einsusaugugen, deren Kauch sie nicht zu fühlen braucht, denn er ist immer gleichmäßig lind und süß.

Eines pon diefen Eden ift aber por allen andern ichon, und auf dem ichonften Duntt diefes Edens ftand frei und groß, ohne Umgebung von andern Bebauden, wie ein Einsiedler von Marmor, einer der Dalafte des Königs. Abend war's. Der Mond schien gar nicht ablaffen ju tonnen von feinem verliebten Spiel mit ben Dalmen, die in ihrer rubevollen Würde fich wenig darum fummerten, daß er fie bald in lichte weiße gaben, bald mit Bilfe der Wolfen in ein Schattennet einspann. Dabei mar tein Caut zu vernehmen in der ungeheuren Einsamfeit als der Klagelaut, mit dem das Meer unter dem Einfluß des Mondes aufschwellte, einem Auffeufzen gleich nach dem Blumengluck, das dem Ufer gegonnt ward. Aber als follte nichts zu flagen haben in diesem Aufenthalt für ichon auf Erden Selige, mar eine von den Seiten des Borizontes noch vom Abendrot umfäumt, fo daß der Bimmel feine Rofen Stud für Stud in die feufzenden Wellen werfen fonnte.

So machte die Aatur hier alles, was ihr unmittelbar angehörte, zu einem Bild von Euft und Wonne. Was ihr aber zur Hälfte vom Geifte schon entrissen und nickt mehr so ausschließlich ein Ceil von ihr war, ein Alenschenbild, erfüller se mit Trauer und Entschen.

Es war der König des şaubervollen Candes, der, auf den Jinnen des Palastes in weiche Kissen gekettet, die gange Pracht übersah und dabei dem Caust der Tatur besammerte, der ihn unaussallam zum nahen Grade mit sottig. Er war sehr alt, dieser König, und starb, weil es gegen die Natur gewesen wäre, wenn er noch länger gelebt stätte. Sein Kers aber flammerte sich gierig an das Eeden, das er spät erst hat wegen eren, das

ihm aber dann nur ungetrübte Freudenkelde geboten hatte. Sein brechendes Auge weilte noch verlangend auf dem Reiz der Erde, und gern hätte er sich an Meer und Cand und Kels gebestet, um, wie alle diese, ein Teil der Welt

ju fein, und nicht bloft ihr flüchtiger Baft.

Je matter das herz in seiner Brust schlue, je hörere gleichjam der Cobesburm in seinem Mart wilke, um so mehr steigerte sich nur das Lectzen seiner Cebenslust. Er hatte die Sonne sinken sehen und fragte sich, wartum es ihr vergönt währer nei der und hörgen wieder emporzustauchen, während sein Auge noch in dieser Racht sie immer vergälisten wird. Er säste ihr der kacht sie immer vergälisten wird. Er säste ihr den ben denen der Sarten des Palastes der seine sie seine seine sie seine seine

Und mabrend er dies bedachte, fendeten die Rofen ftets ftarteren Duft ju ibm empor, und ftets ftarteres Licht Mond und Sterne gu ihm herunter. 3m balfamischen Windhauch schien selbst die Euft por Wonne zu gittern über ihr Dafein. Die unfichtbaren Beifter des Cebens in den Oflangen und felbft im machfenden Beftein durchzogen luftberauscht das Tal, das por den Bliden des fterbenden Königs ausgebreitet lag, und das Rauichen des Meeres, das aus der ferne zu ihm drang, pernahm er wie das erquickende Utembolen der Schöpfung. Einen Augenblick lang duntte es dem Sterbenden eine Unmöglichfeit, zu fterben. Er machte eine Unstrenaung. fich von feinen Kiffen zu erheben. 21s ihn aber dabei lähmendes Weh durchbohrte und er in die Kiffen gurud. finten mußte, folua er die Bande por das Untlig. 36m war es, als hatte er in diefem Augenblicke das schauer. liche Gerippe des Codes arinfend und mit meitausarei.

fenden Unochenbeinen durch die Candschaft schreiten seben.

Auf eine Handbewegung von ihm santen hillen von Damast nieder, die ihm den Indhild des Cales verbargen. Es widerstreibt ihm, die üppige Aatur zu schauen, während er verurteilt von, das Entsehen vor dem Tode zu empfinden, das ihn durchstrot. Einem Wint von ihm gehorchend trugen ihn schwarze Staven in die Gemächer seiner Arauen zurück. Alber es waren nicht die marmorbleichen, bohen Schönheiten Griechenlands, noch die Sammerbangen abessichten Weiter, noch die aus Rosen und Etilen gebauten Cittassieren, bei denen er einen leizten Erdentross such zu Zusch in einem Aaum nieder, wo eingesställt in die Gemede Indiens und unter Durpurvorsängen ein ruhig atmendes Kindlein schließe.

Sinster aber wie bisher blieb vocerst die Altinen, mit ber er es betrachtete. Auch sier ein ernz, sagte er sich. Dem eben verlassen gleich, auch sier Natur voll strohender Eebenstraft, nicht minder eine höhnende Alahung, obg er verstoßen wird aus dem unergründlich sissen Dasein und der Dränger schon hinter ihm steht, der ihm sogleich zurusen wird, vom Genuss aufzubrechen. Er beneidete das Kindlein um seine nächste Juhunft, in der es, vom Code nichts wissend och ahnend, arglos und ohne Schou auf allen Alstenbäumen des Lebens wie auf einem für die Ewigseit gesicherten Vessis umberstettern wird, die mit gescher der erhen Erkenntnis schon, daß es einem Cod gibt, treulos über seinem haupte zu einer Gruft wölben werden. Der sterbende Könia verfandt in tiese Simen.

Tur zu früh wird diese Stunde kommen, dachte er, und was werben dem jungen König all die Lebenswonnen nühen, die ich ihm zurüdlasse, wenn er auf dem untersten Grunde eines jeden Freudentschape die Gistlichen "ich muß zu Grabel" "Tein", ries er und richtete sich "ich muß zu Grabel"

)

auf, "mein Kind soll nicht gleich mit an diesem Webe ein Menschauter lang trankent". — Mit Explaumen schen Kämner ich Kämmerlinge und die Kauen dem König das Haupt erheben, als wäre ihm die versiegende Krast zurückgefehrt. Ein überwältigender Gedante schien ihn mit frischem Eeben zu durchfirdmen.

"Holt den arabilden Artit" gebot er, während bereits der Schweiß des Codes auf seine Stirne trat. Aber die sliebende Seele wurde sestgebannt von der Macht jenes Gedankens. Seine Augen blieben starr auf die Pforte gerichtet, durch welche der Gerufene eintreten mußte.

Von "Alaza, der Arzt, trat an das Kager. Er war der weisselt unter den Alexten, berühmt im Cande, und der Lieblingsdiener und Kustigmacher des Königs, Un sim genannt, behauptete, seine Gelekrsamkeit wäre so groß, daß ihn nach jahrelangen mühsamen zoricknungen be eigene Ubeberzeigung zu der Erfentnitis gesührt hätte, wie gegen den Tod kein Kraut gewachsen, was ungelehrte Leute bloß auf Treu und Glauben nachsprechen, ohne es zu wössen.

Kaum hatte der König Bou-Maga erblickt, als eine humme Geberde des Gebieters allen bedeutete, das Gemach zu verlaffen. Auf der Alex bei lich pursäk, und auf der andern Seite das noch immer schlafende Kind. dem der Sterbende einen Blick der Liebe zuwendete, den er bisher noch nicht gegeigt hatte.

Bou-Aldaga, der in der Cat nicht bloß ein gelehtet Arzt, sondern auch ein weiser Alann war, glaubte in der Brust des sebensgierigen Königs noch eine Hoffnung entgünden zu müssen und machte sich bereit, einen Crant zu mischen. Krampskaft aber sasse der Serbende seinen Arm und herach: "hinwag mit deinem Crant! Schütte ihn transen hunden vor! Die Bestie tann dantbar sein für den Rest Leben, denn sie weiß nicht, daß es nur ein Asst ist. 3ch aber will seinen Zusschab, dem von dem Uebel, an dem ich franke, von dem Weh des Todeszwangs würde mich deine Kunst doch nicht gesunden machen."

"Wie oft habe ich den Cod nicht gesüchtet", sufer er sort, "als ich noch den Wert des Cebens nicht tanntel Ein Käuber und eines Käubers Sohn, habe ich mich durch Zulut und Allord hindurch gesämpft und Causend om Leichen übereinander gelegt, um auf ihnen die mienem Chron emporgutlimmen. Damals lachte ich des Codes. Alber als ich — einst nacht aufgelesen von der andten heiche — nun in Purpus [ab, da fing es and Pruntend in jeglichem Geschmeide, fortrasend in schwelgendem Entzücken, hörte ich nur immer lauter und lauter den Allahome hitst mit. "Du aehft us Grade!"

"Er war mein Bett- und Cisch- und Spielgenosse. Ein frecher Dieh, been alle Riegel meines Bezeins wichen, bestahl er meinen geheimsten freubenschaften. Er war es, der den Dust meines Weines mit sotnahm und die Aufen meines Schlases. Wenn ich liebe- und lusberauscht das schönste Wein wim Wosperlatterten Lust und Liebe im Jittern vor ihm wie Alssenblätter in Sturm. Meine Cage reitzten sich ammander gleich den Tälern des Paradieses, aber gleich dem austrochnenden Samum strich der einzige unabänderliche Gedante darüber bin: "Du mußt zu Grabel"

"Ihnd ich weiß, warum ich allein vor allen, die da herblich sind, dazu verdammt war, des Todes niemals vergessen zu können. Unter den Gesallenen, über die ich zu meinem Chrone schritt, war ein Jluch laut geworden, daß ich nie aufhören sollt. des Todes zu gedenten, unablässig seinen talten Schatten über mich gebreitet sühlen soll, und jede Mittute durchrungen sei von dem Gram vor allen seinen Scheenen.

"Und dieser kluch war es auch, der mir Sohn um Sohn geraubt. Noch mit rosigem Untlitz starben sie, unerwartet, plötslich, wie von einem giftigen Pfeil aus unsichtbarer Höhe getroffen. So ist mir nur der lette noch geblieben, das Kindlein hier. Dielleicht verschont ihn der Fluch des frühen Codes, weil mein Auge nicht mehr Zeuge seines Sterbens sein wird. Aber auch der Sluch der Codessfurcht soll sich nicht auf dieses reine Haupt nererhen.

Bou-Maga, ber nächst seiner Weisheit nur bem ferrichter diese schönen Kandes seinen Wohlstand und seinen Aufm zu verschlen hatte, leistete mit der Dantbarteit, welche, wie jede andere Cugend im Gefolge der Weisheit ist, den verlangten Schwur, worauf der sterbende König solgendermaßen sorthibe:

"Shon ift Dorforge dafür getroffen, daß der Knabe, lobald er den händen der Kraune entbuadfen sein wied und Seele und Ohr sich ihm öffnen werden für die Sprache des Derslandes und der västerlichen Eeitung, deiner hist anvertraut werde. Doch nicht blög um seine Jugend zu schüben, und nicht blöß damit deine treue Jung ihm den der jeden die der hend ihn von zedem Web bewahre, übergebe ich ihn dir. Denn das war längst beschlossen; was ich dir aber nun sagen werde, das hat der herr der Welten erst in diesem Augenblide meinem Geist eingegeben, damit meinem Sprößling ganz zugute somme, was für mich selbst nur ein halber Genuß war.

"Benuk aber foll ibn entfesselt überbraufen. Wonne foll unter seinem fuße sprießen, wohin er auch tritt. Nach welchem Biel fich auch immer feine Blide wenden, fein Wunsch foll dem Ofeil des geschickten Bogenschützen aleichen, der, taum von der Sehne losgeschnellt, schon erreicht hat, wonach er ausgesandt wurde. Dabei aber -, und das ist es, was ich von dir verlange. - dabei bleibe ibm perborgen, daß er nichts ift als ein Sohn des Staubes. Keine Uhnung erfaffe ihn, daß ein Grab offen steht, ihn und sein Glück zu verschlingen. Was da welk wird und zu gerfallen droht, mare es eine Blume oder ein Weib, das werde durch Menes erfett, bevor er die schleichende und doch rasche Urbeit der Dergänglichkeit mabraenommen bat. Die unveränderte Dauer der Dinge um ibn ber laffe ibn nicht abnen, daß er felbst feine Dauer hat.

"Cauche ifin in alle Tiefen des Wiffens, doch nicht jo tief, daß ihm die Kunde entgegendringen könnte, wie es die Derweiung ist, was die Welt bis zu ihrem innerhen Kern durchnegt. Er fei der erste in Wahrheit Glidfliche auf dieser intigerischen Erde. Wenn ihm das Odien in ewiges Derweilen ist, dann gibt es für ihn eine Dergänglichteit, und für ihn stehen die Freuden sill auf ihrer sonst nur alzu geschwinden fluckt. Die blumigen Uter slieben nicht, wenn nicht wir selbs im schnellegelnden Kahn es sind, die minen weitbereiten.

"Derbetben und Clend, hinschwinken und Siechtum, ber Erde ganze Qual sei ihm ein wohlbehütetes Geheimnis. Wenn dann der unausbleibliche Tod sein Opfer hat, so wird er doch nicht vermocht haben, ihm tägliche in neues Sterben zu schaffen."

So sprach der sterbende König. Die tede Rede ichseuberte er gleichsam dem Tod ins Antlit, der schon an seinem Kager fland und ihm jest gebieterisch die Eippen schloß. In demselben Augenblick aber öffnete das erwachende Kindlein die seinen und schrie mit fraftigen Lungen dem schönen Lebenstraum entgegen.

## II.

Der Frühling war gekommen, er trug den Sephyrchlauch in der einen, den Dufpolal in der andern hand,
und seine mächtigen flügel, auf denen er über die
Erde hinlchwebte, waren zusammengeset aus den
Schwingen, die er Causenden von Schmetterlingen zu
verleihen hatte. Was den seinen Wahn hegte alle die
Eilien, alle die Rosen ihm zu rauben, daß jeder Sephyr
und jeder Duft zu schliefen wäre und daß jeder Schmetterling es mit in die Lüfte heben könnte, das sonnte nur ein
Arensch sein, der sieht nach ein Kribling war.

Und als folch ein Menschenfrühling tummelte sich ein Knabe im Barten; er ichlüpfte durch Bede und Strauch und persuchte es, die Beete zu überspringen. In unbewufter Dermandtichaft mit dem Ceng fnüpfte er mit allem, mas diefer bot, innige freundschaft. Ernftbaft ichaute er in die offenen Kelche, rief den Dogeln auf den Zweigen gu, daß fie fich gu ihm gefellen mogen, half lachend ungeschickten Kafern auf, die auf dem Rucken lagen, und grollte den Kiefeln im Sand ob ihrer gleichgultigen Unbeweglichfeit. Dann häufte er mit der wichtigsten Sorgfalt seine Blumen gusammen und trug fie. fo eilig er laufen tonnte, nach einem zum Teil aus grunen Ranten gebildeten Kiost, auf dem hochsten Duntt des Bartens, von welchem aus das Auge eines graubärtigen Mannes ieden Schritt des Kindes bewachte. So ernft diefes duntle Huge war, fo liebend blicke es qualeich, fo oft es der Mann mit dem Musdruck des reinften Behagens, aber auch einer unverfennbaren Sorge auf das Kind richtete. Der Knabe ichlang den Urm um den Naden des Mannes und mit seinem flugen Blid prüfte er, ob er mohl wie fonft den Mann gu einem jener Scherge gelaunt finden merde, die der freund, fo ernft und grau er war, stets mit dem Jauchzen eines Kindes zu teilen pfleate.

Diesmal aber sprach sast Kummer aus dem gebräumten Altisch des Alten, und betroffen danon sette sich der Knabe stillschweigend an seine Seite. Er begann die Ikumen zu sondern, die er mitgebracht, denn wenn er von den Frauen gesent satte, sie zu Kränzen zu slechten, so war er von seinem Lether und Jührer dereit unterrichtet worden, sie nach ihren besondern Kennzeichen zu unterscheiden. Plöhisch daber schien ihn ein Dunder zu blenden, halb lächelnd, halb erstaumt starter er auf einem Gegenstand, der vor ihm sag, während der Mann neben ihm erschaft, denn er sah in den kinden des Knaden einen tot en Schmetterling.

Der Knabe plauberte mit heißer İreude: "So bift din mein! So hab' ich dich emdich gefangen. der du immer entssohen warst, wenn ich dich schon erhaldst hatte Lus den Blumen wolltest du sieber sitzen als auf meiner kand? Ich aber er läßt sie of sittle siegen, und will die schönen Klügel nicht rühren. Ich gebe dir die Seitsteit, ich lasse die nicht rühren. Ich gebe die Seitseit, ich lasse die nicht er nicht siegen?

"Mein lieber Sohn." sprach der Araber, "es ist etwas anderes geworden aus diesem statterlustigen Schmetterling. Er, der so viel unter den Blumen tändelte, er ist nun selbst eine stille Blume geworden."

"Und was wird aus dieser Blume?" fragte der Knabe, der nach Urt der Kinder nicht aushören konnte, wenn seine Fragelust einmal angeregt war.

"Aus der Blume wird Staub", antwortete Bou-Maza nach einiger Ueberlegung.

"Und was wird aus dem Staub?" fuhr der Knabe fort.

"Der Mensch, der herr der Erde", lautete die Erwiderung, "du selbst bist Staub!"

Und wieder fragte der Knabe: "Willst du mir auch sagen, was ich werde?"

Nach einigem Stillschweigen sagte Bou-Maza: "Die ist ein ewiges Dasein beschieden."

Aber der Knabe fragte: "Was ift ewig?"

"Kitho." entgegnete sein Lebrer, "das hat noch sein Mensch zu Ende gedacht. Hast du die Quelle gesehen, die hier dem Garten trämt? Sie sließt und sließt! Welle drämst sich und Welle, rubelos und ohne Ausschen warden mobet die Plansen alle stöblich in die Röse schießen. So strömt auch das rote Blut in deinem Leib, ein Quell, der immer strömt und niemals ansset unde das schießen sie Plansen gedeisen läßt."

"Der Quell, der die Pflangen gedeihen läßt", fagte der Knabe nach einigem Sinnen, "hindert aber nicht, daß ich sie breche und zerpfläcke. Ih das rote Blut in meinem Eeib ein besseren deuell? Kann mich niemand etwas zuleibe hun?

Micht ohne halbverlegen nachgedacht zu haben, erwiderte Bou-Maza: "Die Oflanze fann fich nicht bewegen, darum ift die Stelle, auf der fie blübt, ibre gange Welt und fie bat genug genoffen, wenn fie folgnae blübt, bis du fie pfludfit. für dich aber, der du dich fortbewegen fannst, ift die Welt groß, unendlich weit, und fo muß auch der Benug unendlich fein. In den fernften Eandern machfen Rofen, fie wollen aber auch wie diefe hier, daß du fie brechen follft. Weit über dem Meere schlagen noch Nachtigallen, sie wollen nicht minder, du follft fie boren. Der Lebensfreuden gibt es eine unermekliche fülle, darum bedarf es auch der unermeklich langen Cebenszeit, bis du fie alle gepfluct und genoffen haft, wie diefe Blumen bier. Und weil du fie niemals alle gepflückt und genoffen haben wirft, darum ift dir die Ewiafeit des Daseins schieden. Mur eine folche Ewigfeit umspannt die unermeflich große Welt, nur eine Dauer ohne Ende fann dir alles zusühren, was Genuß auf Erden ist. Hast du zu deinem Ergöhen den kust des Rosses zunken schlage gesehen aus dem Nies? So ist jedes Ding, woran du rührst und regst, dazu bestimmt, dir einen Freudensunken in die Seele zu werfen.

Der Kinde blieb lange schweigend, wie bestäute. Ein Erinnern schien in ihm aufzusteigen und er lange mit verschwommenen Bildern zu kämpsen, bevor er sich es deutlich machen konnte. Endlich sagte er: "So gibt es mur Freuden und kein else sitt ihr auch bieser gangen weiten Erde? Was war es aber dann, was jüngst durch meinen Schlaf gegangen? Mein Hers tat mit weh, als ich erwachte, und mein Auge war naß von Tränen, die ich im Schlaf verzogssen hatte, wie damals mit mein Paradiessogleichen entstlich, das du mit steilich gleich wieder gebracht hast. Wer nach dem Schlafe jüngst sehlte mit etwas, von dem ich nicht weiß, daß ich es jemals beseißen fätte, auch wollte das Ferz nicht aufsören, mit weh zu hun, und lange ging ich bettibt unber."

"Das ist ein Traum, mein Kind," sagte der Araber, "der böse Craum vom Eeid, der dich dem Glüch nich ganz überlassen will, aber nur, damit du, erwacht, dich mit noch tausendmal größerer Eust in der unendlich schönen Welt wiederstinden magst.

So suhe der Ictaber sort, eine überreiche Erwartung vom Eeben in dem Sinn des Unaben zu entzünden, auf daß er niemals sehnsichtig nach Sphären schweisen oder von Dingen träumen könne, die nicht zu diesem Eeben gehören. Einem Dasein, das sich ohne Grenzen zu dinten hatte, durste auch die Welt und der Genugs in ihr keine Grenzen haben. heißgerötet sprang der Unabe endlich auf, als müßten jekt und jest und von allen Seiten die unbestimmten Seligseiten, die ihm verheißen wurden, aus dem Zoden springen. Auch die Ilchnung, daß der Schüssein uns der Konte kernen, das Erennen wäre, sonnte

sein Erwarten zügeln. Gestein und Moos und was er sah und berührte, wurde schon jeht ein Gegenstand seiner belehrungssüsternen Ungeduld.

De entsüdender sich aber die Welt nach und nach vor dem heranmachsenden Knaben entschleierte, unfo mächtiger murde die Trauer, welche die Seele seines Alteisters überschattete. Oht murmelte der Atraber im füllen:

"Weh dir, wonn du fort und fort nach immer größeren Freuden, nach der Freudenwurzel alles Lebens suchen, die Welt in tausend leblose und freudenlose Trümmer zerschlagen, und doch immer noch die Freudenwurzel ihres Lebens nicht gesunden hasst Weh dir, wer den Weltenleib mit Verachtung hingeworsen und nicht ahnend, was in dir selbst über ihn hinausreicht, verzebens nach einer Seele diese Leibes weinst!"

## III.

Es tam der Tag, da der Knabe Jüngling geworden war. Alle Benüffe des Morgenlandes lagen ibm zu füßen und bunderte von Stlaven, willenlose Wertzeuge eines jeden feiner Wünsche. Und nur ein einziger Wunsch blieb ihm unerfüllt, weil er ihn nicht nennen, nicht ausiprechen fonnte. Es trieb ibn meiter und meiter, über das gange Erdenrund, das Wort jenes brennenden, ienes namenlosen Wunsches zu finden, und er hatte es, dant der Sorge feines Meisters und führers, nicht gefunden, als er beimaetebrt war. Schwer laftete der schöne Bimmel auf ihm, für welchen nur fein Huge, nicht aber feine Seele geöffnet mar. Die große, ihm als unendlich weit gevriefene, als nicht auszugenießen gerühmte Welt wurde ibm zu einem jener Kerter des Mittelalters, die fich mehr und mehr verengen, bis die gusammenrudenden Wände den Befangenen erdrücken.

Als er dergestalt nach einem Ausblick seufzte, nach

einer Seelenbefreiung, fur die er feinen Mamen hatte, als ihn die Enge der Welt, der unendlichen Welt, ftets beanastigender und raftlofer bin und ber trieb, da blieb das Berg des Urabers nicht ohne Erbarmen. Er fampfte einen Augenblid mit fich felbft, ob er nicht feinen Schwur brechen und mit einem einzigen Wort dem armen Codberaubten den Blid in die mabre Unendlichkeit verleihen follte. Seine berechnende Kluaheit zeigte ihm aber noch einen anderen Ausweg. Der brennenden Sehnlucht des Junglings brauchte bloß ein bestimmtes Ziel gegeben gu werden, wenn auch nicht das rechte. Der Drang nach der wahren Unendlichkeit konnte auch einen irdischen Begenftand finden, der ibm, wenn auch nur fur eine Spanne Zeit, Befriedigung zu fpenden permochte, Blaubt nicht die Liebe, eine Unendlichkeit zu fein, die ihr Ziel fennt, die ihren letten Wunsch auszusprechen und gu nennen vermag? Blaubt nicht beglückte Liebe eine befriediate Unendlichkeit zu fein?

Bou-Maşa führte seinem Zögling ein Deib vor lugen, Mi i z a l a mit Ammen, für die der junge König in Elebe enibrannte. Er hatte das Gesühl noch nicht gesannt, und glaubte nun gefunden zu haben, was er lo lange und ho schmezisch geslucht, das Doct, den Kamen seines tiessten und dermendsen Dunsches. Dieser Kamen war Mitzala. Deht wähnte er zu wissen, warum und mossir eine nie gestillte Sehnlucht in ihm loderte, und wenn sie nur unsch beisger slammte, so schwen sich web Dusstehen in sie zu verseheren, deren Rauch ihn mit sißer Betänbung umspann. Und seltsaml Der Dunsch, den er jeht doch zu nennen vermochte, er zisterte, ihn auszusprechen, und er sam sange nicht von seinen Eippen. Eine schwenzische und jeht zugleich wonnige hast trieb inn umber.

In solchem innern Sturm bestieg er eines Morgens sein Berberroß, dessen rascher Hug der Bewegung seines Herzens entsprechen sollte. Er ritt und ritt und spürte

nicht hunger, nicht Durst noch Ermidung, ziellos fortgetrieben von der seligen Unruse seines Eiebens. Durch weite Slächen jagte er sein edles Tier, an schmalen sessen fanten ließ er es emportlettern und setzte mit ihm über flassende Abgründe. Wußte er doch nichts von drohender Gesahrt.

Die Sonne ftand ichon fentrecht über ibm, als er mabrnabm, wie das fonft fo fügfame Tier fich feinem Willen zu miderfetten begann. Ein Keuchen, wie er es fonft nie vernommen, achgte aus der Bruft des Pferdes und Sporn und Buruf brachten es nicht mehr gu schnellerem Cauf. Darüber entbrannte der Reiter in Born, und als ob ibn erft jest ein ungeftumes Derlangen nach Mirgalas Unblid überfiele, wendete er gur Beimfebr um. Er ritt und ritt, das Dferd fturte, er rif es am Zugel empor. Schon neigte fich die Sonne dem Untergang zu, als er den Ausgang des Waldes erreichte. wo sich das weite Tal mit seinem Dalast auf der Unhöhe erblicken ließ. Er fette den Sporn in die Weichen des Renners, diefer baumte fich hoch auf und laa dann wie gerschmettert auf dem Boden, mabrend das Blut aus feinen weitgeöffneten Muftern ftromte. 21s der junge Konig fich dabei aus dem Sattel geschwungen und erschroden und zugleich über die Maken erstaunt auf das perendende Tier als auf ein nie gesehenes Schauspiel niederstarrte, traf ihn ein Blid aus dem fich verdrehenden Unge des Oferdes. Nie geahnte Schauer drangen davon in die Seele des Oferdes, ein frieren vom Wirbel bis gur Bebe. Mur noch mehr permundert fante er wieder den Bügel, aber regungslos blieb der Kopf des Roffes und 3u dem Schmeichelnamen, dem es fonft immer mit Wiehern gedantt hatte, fpitte es jett nicht einmal mehr das feine Ohr. In leidenschaftliche Wut aina der anfänaliche Schrecken des jungen Könias über, denn er traf hier auf den erften Widerftand, der feinem allmächtigen Willen jemals begegnet war. Unempfindlich blieb der



Eeib vor ihm dem flärsten Geiselschlag, und das Eisen, das er in die Weichen sties, entlockte tein Blut mehr. Cange sah er in das stier verglaste Unge und bedachte dann die cässelse Under Under Under Under dassen die Gelinger er doore stand, um so mehr strömte davon ein eigentlimslicher Jauber in sein Gemüt, der Jauber eine Ause, welche ihm ein beneidenswert slißes Geheimmis zu verbergen schien. Canglam kehrte er in seinen Palast zurück, mit der heitern Zefriedzung eines Kindes, dem man izgend ein außerochensliches Wunder als Geschwerbergerprochen sat, ein Wunder, auf das es sich nur zu freuen, das es sich der nicht vorzustellen verwar zu freuen, das es sich der nicht vorzustellen verwar zu freuen, das es sich der nicht vorzustellen verwar zu freuen, das es sich der nicht vorzustellen verwar.

Diese Uhnung von einem Justand unstässichen Friebens verstog, als der Unblick Mirzalas seine Pulse von
neuem in einem ungestimen Derlangen slopsen macke.
Aber mutiger geworden, seit ein schattenbaster Craum
on einem unbefannten Gisch vurch seine Seele gezogen
war, sprach er seine Wänsche aus und verlangte und
empfing die slügeste Gewährung, das Geständnis der
gleichen Liebe in Wort und Kuss. Tage solgten in langer
Reise, mätzend welcher die wild begestrenden Dämonen
seines Innern einaeschlummert lagen.

Und ein immer größerer Untreis seines Sinnens mot Craumens wurde von dieser frage wie von einem Brand erfast. Dieser Brand hatte die Liebe ausgegehrt, beror er selbst es noch wusse. Wieder loderte die Sesnlucht nach einer weiten, weiten Serne, die nicht zu nennen, nach einer Unendlichseit, die nicht zu erreichen war. Wieder rudte die Welt enger und enger und immer mehr erdrückend um ihn zusammen.

Weil er aber nicht mußte, daß er die Liebe nicht mehr datte, forsche er and dem Grund, warmin itr Slüd ihn nicht mehr zu befriedigen vermochte, als wäre dies der Grund seines gangen innern Elends. Mit all leinen Erfemntuissen an dies sie mot greispare Weit wie mit eisernen Ketten geschmiedet, sam er endlich ans en Sedansten, in der Ange des ihn rings umgebenden Maumes liege die Ursache seiner Träcktbefriedigung. Mit einem Empfinden sie einen Endscheidigung seiner Endscheidigung seiner ein, bei die einen Endscheidigung seiner in der die einen Endscheidigung einer Dünsche sie unter die Erfüllung seiner Dünsche sie die grande einer Endscheidigen ihn die Arme bloß zu öffenen und die der Frauchte die Arme bloß zu öffene und die der bestehen umschaldigen ihn. Es sollte alles, was er liebte und wünschte, weiter, wiel weiter von ihm entsternt sein.

In diesem Gedanken wandelte er eines Cages mit Mirgala am fuße eines himmelhoch ragenden fessen, der das Cal begrenzte. Sie blickten zu der Spitze empor, die in den wolsenssen bei himmel ragte. Plößlich gebot er Mirgala, an der Stelle, wo sie stand, zu verbarren, bis er nach ihr rusen werde. Sie sie eine Krage tun sonnte, war er verschwunden.

Sie harte lange, kein Caut ließ sich vernehmen. Der junge König halte indessen die Spitze des Sessens erschonnen und sah nach ihr hernieder. Er rief ikren Namen, sie konnte ihn nicht vernehmen. Nur zufällig wandte sie das Haupt empor. "Jest bist du serne, so unendlich sernel" rief er, "jest sohnt es sich, dich zu erreichen."

Er fturgte gerschmettert gu ihren Sugen.



257-

2,

4.



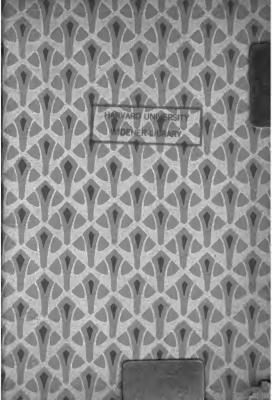

